

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Dayckinch Collection. Presented in 1878.

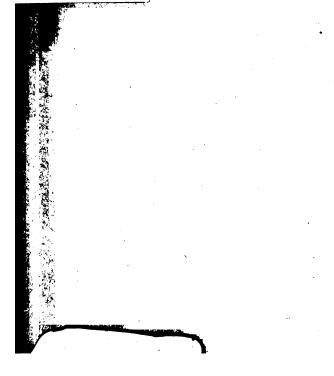



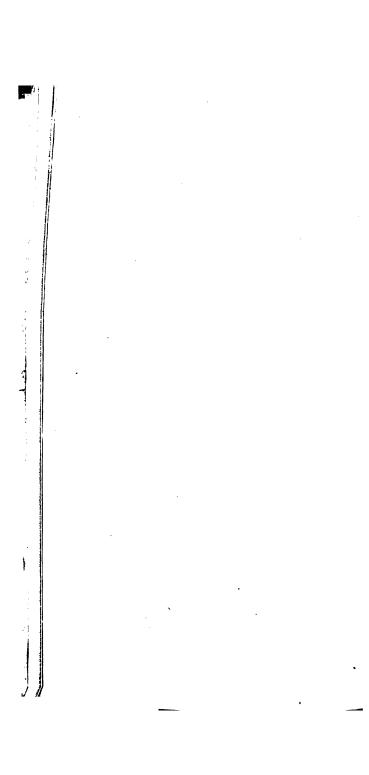

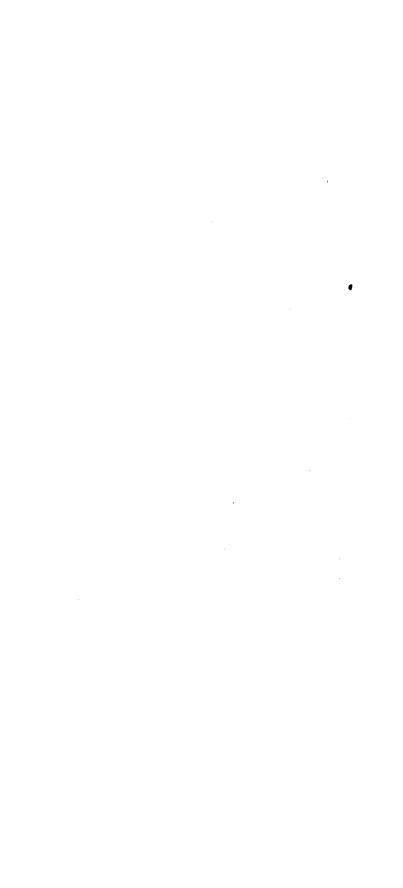

# Sean Paul's

# imm tliche Werke.

LI.

Gifte Lieferung.

Erfter Band.

Berlin,
G. Reimer.

1828

(Rilcher)



# Inhalt ber elften lieferung.

Erfter bis britter Band: Dr. Ragenbergers Babereife nebft einer Auswahl verbefferter Bertchen.

Bierter Band: Fibel's Leben.

Fünfter Band: Ueber bie beutschen Doppels morter.

# Dr. Ratenbergers Babereife;

n e b st

einer Auswahl

verbesserter Werkchen,

bon

Sean Paul.

Erftes Bandden.

# Inhalt des ersten Bändopens.

| Ceite. Borrebe jum erften und zweiten Bandden ber erften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Auflage                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borrebe jur zweiten Auffage                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dr. Ragenbergers Babereife.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Erfte Abtheilung.                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Summula. Anftalten. jur Babereife 1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Summ. Reifezwecke                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Summ. Gin Reifegefährte 7                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Summ. Bona                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s. Summ. or. von Ries 11                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Summ. Fortfegung ber Abreife burch Fortfegung         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bes Abschieds 19                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Summ. Fortgefette Fortfegung ber Abreife 21           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Summ. Befchluß ber Abreife 23                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Summ. Salbtagfahrt nach St. Bolfgang 25               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Summ. Mittags : Abenteuer 29                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--

# Inhalt

# bes erften Banboens.

| Borrebe   | nm er         | ften uni | ons d   | eiten  | Bå   | ndøe  | n b  | er   | erst        | en |              |
|-----------|---------------|----------|---------|--------|------|-------|------|------|-------------|----|--------------|
| Auflage   | • •           | • • •    |         |        | •    | •,    | . ,  |      | •           | •  | IX           |
| Borrebe   | ut zwe        | ten Au   | Ŋage    | • •    | •    | •     |      | •    | ·           | 1  | <b>L</b> III |
| D         | r. <b>R</b> a | genb     | erge    | rē :   | B a  | ber   | έij  | ť.   |             |    |              |
| ,         |               | Erfte    | A b t i | eilı   | ıng  | •     |      | 1    |             |    |              |
| 1. Summu  | la. Aı        | ftalten. | aur     | Babe   | reis | e     | •    | •    | •           | •  | . 1          |
| 2. Summ.  | Reifeg        | vecte.   |         |        | •    |       | •    | •    | •           | •  | 4            |
| & Summ.   | Ein N         | eisegefå | hrte.   |        | •    |       | •    | •    | •           | •  | 7            |
| l. Gumm.  | Bona.         |          | • •     | •      | ٠    |       | •    | •    | •           | •  | ¥            |
| s. Summ.  | hr. vo        | n Rief   |         |        | •    |       | •    | ;    | •           |    | 11           |
| 6. Sum m. | Fortfe        | ung b    | er A    | breise | bı   | ırф   | For  | :tse | <b>h</b> ur | ıg |              |
| bes Absc  | hieds         | • •      | • •     | • •    | •    | •     | •    | •    | •           | •  | 19           |
| 7. Gum m. | Fortge        | feste F  | ortse   | ung 1  | ber  | Abre  | ise. | •    | •           | •  | 21           |
| & Summ.   | Beschli       | ığ ber   | Abrei   | se     | •    |       | •    | •    | •           | ÷  | 23           |
| 1. Summ.  | <b>Palbt</b>  | igfahrt  | паф     | St.    | W    | Ifgai | ıg.  | ٠    | •           | •  | 25           |

10. Summ. Mittags = Abenteuer. .

| · ·                                      |      |     |             |          |     | 8  | eite.      |
|------------------------------------------|------|-----|-------------|----------|-----|----|------------|
| 11. Summula. Wagen : Siefte              | •    | •   | •           | ÷        | •   | •  | 3 <b>6</b> |
| 12. Summ. Avanture                       | •    | •   | •           | •        | •   |    | 45         |
| 13. Summ. Theoba's erften Tages B        | uğ.  | •   | •           | <b>.</b> | •   | •  | 47         |
| 14. Summ. Difgeburten . Abel             | •    | •   | •           | •        | •   | •  | 53         |
| 15. Summ. Der Bafentrieg                 | •    | •   | •           | •        | •   | •  | 59         |
| 16. Summ. Ankunft. Sigung                |      | •   |             |          | •   | •  | 66         |
| Wert of e                                | n.   |     |             |          | ر   |    |            |
| I. Bulbigungprebigt vor und unter bem    | Reg  | ier | an          | trit     | t b | et |            |
| Sonne, gehalten am Reujahr 1800 t        | om   | Fr  | űþ:         | pre      | big | er |            |
| dahier                                   | `•   |     | •           | •        | •   | ·  | 68         |
| II. Ueber Bebels allemannifche Gebichte. | •    | :   | •           | •        |     | •  | 76         |
| III. Rath ju urbeutiden Saufnamen        | •    | •   | •           | •        | •   | •  | 80         |
| IV. Dr. Fents Leichenrebe auf ben bochft | elig | en  | M           | age      | n b | eş | -          |
| Fürsten von Scheerau                     | •    | •   |             | •        | •   |    | 86         |
| V. Ueber ben Tob nach bem Tobe, ober     | r be | r ( | <b>S</b> el | bur      | tta | g. | <b>9</b> 5 |

# Borrede

g n m

ersten und zweiten Banbchen

ber

erften Auflage.

Dit ben Taschenkalenbern und Zeitschriften muffen die kleinen vermischten Werkchen so zunehmen — weil die Schriftsteller jene mit den besten Beitragen zu unterstüßen haben — daß man am Ende kaum ein großes mehr schreibt. Selber der Verfasser dieses Werks (obwol noch manches großen) ist in acht Zeitschriften und fünf Ralendern ansässig mit kleinen Niesberlassungen und liegenden Gründen.

Dieg frischte im Jahr 1804 in Jena bie Boigtiiche Buchhandlung an, "fleine Schriften von Jean Paul Friedrich Richter," ohne mich und ihr Gewiffen

ju fragen, in ben zweiten Druck zu geben.

Sie frischt wieder mich an, ihre kleinen Schriften von J. P., gleichfalls ohne zu fragen, hier ans Licht zu stellen. Gelassen lag ich hier die Handlung über Nachbruck bes Nachbrucks, über Nachverlag bes Nachwerlags schreien, und mache mit diesem Sünden Westenntniß gern bas Publikum zum H. Stroppinus, welcher ber Beichtvater Christi ist \*). Denn will

<sup>&</sup>quot;) Rogebue's Reife nach Stalien, B. U.

|                           |       |                |       |       |      |            |      |     |    |     |           |     | 8  | eite.      |
|---------------------------|-------|----------------|-------|-------|------|------------|------|-----|----|-----|-----------|-----|----|------------|
| 11. <b>Gum</b> mu         | ľa.   | Wage           | n : E | sieft | e.   | •          | •    | •   | •  | •   | •         | •   | •  | <b>36</b>  |
| 12. Cumm.                 | Avai  | ntåre.         | •     | •     |      | •          | •    | •   | •  | •   | •         | •   | •  | 45         |
| 13. Summ.                 | The   | da's           | erfte | n A   | iag  | e <b>s</b> | Bı   | ιğ. | •  | •   | <b>`.</b> |     | •  | 47         |
| 14. Summ.                 | Wiß   | geb <b>u</b> r | ten = | Abe   | ľ.   | •          | •    | •   | •  |     | •         | •   | •  | 53         |
| 15. Summ.                 | Der   | Pase           | ntrie | g.    | •    | •          | •    | •   | •  | •   |           | •   | •  | 59         |
| 16. Summ.                 | Ankı  | inft = (       | Sişu  | ng.   |      | •          | •    | •   | ٠. | •   |           | •   |    | 66         |
|                           |       | 213            | e r   | ť     | ф    | ¢          | n    | le. |    |     |           | J   |    |            |
| I. Hulbigung:<br>Sonne, g |       | • .            |       |       |      |            |      | _   |    |     |           |     |    |            |
| dahier.                   | • •   | • •            | • •   | •     | •    | •          | •    | •   | •  | •   | •         | •   | •  | 68         |
| II. Ueber Beb             | els a | Aemar          | nisch | e G   | sebi | фŧ         | e.   |     | ÷  | •   | •         | •   | •  | 76         |
| III. Rath gu              | ntper | ttfcer         | : Xaı | ıfna  | me   | n.         | •    | •   | •  |     | •         | •   | •  | 80         |
| IV. Dr. Fent              |       | •              |       |       |      |            |      |     |    |     | ige       | n b | eş |            |
| Fürften t                 | on e  | geer           | ıu    | •     | ٠    | •          | •    | •   | •  | •   | •         | •   | •  | 86         |
| V. Ueber ben              | Tob   | nach           | bem   | To    | be,  | , 0        | b.er | .be | r  | Sel | bur       | tta | g. | <b>9</b> 5 |

# Borrede

g it m

ersten und zweiten Banbehen

ber

erften Auflage.

Mit ben Taschenkalenbern und Zeitschriften muffen die kleinen vermischten Werkchen so zunehmen — weil die Schriftsteller jene mit den besten Beitragen zu unterstüßen haben — daß man am Ende kaum ein großes mehr schreibt. Selber der Verfasser dieses Werks (obwol noch manches großen) ist in acht Zeitschriften und fünf Ralendern ansässig mit kleinen Niesberlassungen und liegenden Gründen.

Dieg frischte im Jahr 1804 in Jena bie Boigtische Buchhandlung an, "fleine Schriften von Jean Paul Friedrich Richter," ohne mich und ihr Gewiffen

ju fragen, in ben zweiten Druck zu geben.
Sie frischt wieder mich an, ihre kleinen Schriften von J. P., gleichfalls ohne zu fragen, hier and Licht zu stellen. Gelassen laß ich hier die Handlung über Rachbruck des Nachbrucks, über Nachverlag des Nachverlags schreien, und mache mit diesem Sunden Des tenntniß gern das Publikum zum H. Stroppinus, welcher der Beichtvater Christi ist \*). Denn will

<sup>\*)</sup> Rogebue's Reife nach Stalien, D. U.

Woigt flagen, bag ich ibm feinen Berlagartifel un. brauchbar gemacht und verdorben hatte, burch vollige Berbefferung und Umarbeitung beffelben : so verfet' ich, bag nur ein Sechstel biefes Buche aus jenem genommen ift. Das zweite Gechstel fammelte ich aus woraus er noch nichts Beitschriften, gefammelt.

Das zweite und bas britte Drittel biefes Buchs find gang neu, namlich D. Ragenbergers Ba= bereife und Befchichte, fo wie die Schluß - Polne meter; aber hieruber fei ein Beichtwort an ben Lefer veraonnt, murd' es ihm auch schwerer, jum zweiten. male ber S. Stroppinus ju fein. Und boch find uber bas folgende leichter vergebende Beichtvater ju baben, als Beichtmutter. Es betrifft ben Innismus

des Doftors Ragenberger.

gibt aber viererlei 3pnifmen. Der erfte ift ber robe in Betreff bes Gefchlechts, wie ibn Aristophanes, Rabelais, Fischart, überhaupt die alten, obwol feufchen Deutschen und die Mergte haben. Diefer ift nicht sowol gegen Sittlichkeit, als gegen Befchmack und Zeit. Der zweite Innismus, ben Die Vernunftlehre annimmt, ift ber fubtile ber Frangofen, ber, ahnlich bem fubtilen Tobtschlag und Dieb. fabl ber alten Gottesgelehrten, einen garten, fubtilen Chebruch abgibt; biefer glatte, nattergiftige 3p. nifmus, ber fchmarge Lafter ju glangenden Cunben ausmalt, und welcher, bie Gunde verdectenb und erweckend, nicht als Satirifer die spanischen Fliegen zu Ableitschmerzen auflegt, sondern welcher ale Berführer die Ranthariden ju Untergange - Reis zen innerlich eingibt; biefer zweite Zpnismus nimmt freilich, wie Rupfer, bei ber Ausstellung ins Freie blod die Farbe bes Gruns an, bas aber vergife tet, indeß ber erfte fchwere, gleich Blei, jur fch mar, sen verwittert.

Won dem sweiten Innismus unterscheidet fich überhaupt der erste fo vortheilhaft fittlich, wie et-

# Borrede

ié -Ìc

С.

1

C

I

٠

L

F

b.

ie'

cŁ

# aur aweiten Auflage.

Die Babereise wurde 1807 und 1808 schon gesschrieben, und 1809 zuerst gelesen, im Jahre, wo das alte Deutschland bas Blutbad seiner Kinder zu seiner stärkenden Verjungung gebrauchte; indes wurde das Buch mitten in der schwülen Kurzeit heiter aussgedacht und heiter ausgenommen.

Die neue Auftritte bes guten Ragenbergers mit, welche ich eigentlich schon in ber alten nicht hatte vergeffen sollen, weil ich burch biese Bergeßlichkeit seinem Charafter manchen liebenswurdigen Jug bes nommen. Was hingegen die Malerei des Etels anslangt, an der einige keinen besondern Seschmack sinden wollten, so ist sie ganz unverändert geblieben.

Denn wo follte man aufhoren wegzulaffen? Die Merzte, und folglich starte Lefer berfelben, wie ich, -

schauen im wiffenschaftlichen Aetherreich berab, 1 unterscheiben burch ihre Bogelperspettive bes Unrai fich ungemein von hofbamen, die alles ju nabe n Und zweitens, tommen benn nicht alle bie v men. schiedenen Lefer mit allen ihren verschiedenen Unthi thicen jum Bucherschreiber, fo bag er ringgum t Beuten umftanden ift, beren jedem er etwas nicht fc bern foll, bem einen nicht bas Schneiben in Ro bem andern nicht Abrauschen auf Atlas, ober Gle flirren, bem britten nicht (j. B. mir felber) bas 2 beißen bom Papier - bem vierten vollends am n nigsten etwa Rreugspinnen, und fo fort? nun ber vierte, wie g. B. ber freundliche Diect Phantafus, mit einem mabren Abichen gegen t Rigur ber Ranter baftebt, fo muß ihm freilich e barmlich werben, wenn er bem Ragenberger gufeh foll, wie diefer die Spinnen vor Liebe fo leicht ve schluckt, als ein andrer Kliegen. Und boch fonn ber Dottor immer bie Seefpinne, bie Rrebfe ut bie Austern und andere tafelfabige Diggestalten fi fich fprechen laffen, und überhaupt nebenher bie ne turhiftorische Bemerkung machen, daß die Thiere befi ungestalter ausfallen, je naber am Erbboben fie lebe — so die chaotischen Anamorphosen und Ralibai bes Meers, und die Erdbohrer bes Wurmreichs, und die friechende Insettenwelt — und daß hingegen — wie z. B. die lette als fliegende, und das schwebende Vogelreich, und die hochaufgerichteten Thiere dis zum erhabenen Menschen hinauf — sich im Freien verschönert und veredelt.

Der Hauptpunkt aber ist wol dieser, daß das stücktige Salz des Komischen manche Segenstände, wie ketzerische Meinungen, die im üblen Seruche steben, so schnell zersetzt und verstücktigt, daß der Empfindung gar keine Zeit zur Bekanntschaft mit ihnen
gelassen wird. Da das Lachen alles in das kalte Reich
des Verstandes hinüber spielt: so ist es weit mehr
noch, als selber die Wissenschaft, das große Mene
struum (Zersetz und Niederschlagmittel) aller Empfindungen, sogar der wärmsten; solglich auch der ekeln.

- Freilich etwas gang anderes mar' es gewesen, wenn ich im Puntte des Etels den garten Wieland jum Mufter genommen hatte, und wie er \*) auf einer

<sup>\*)</sup> In der erften Ausgabe feiner Beitrage gur geheimen Geschichte ber Menschheit murbe eine Rede über den moralischen Anftoß, ben der Leser an gewissen Behauptungen nehmen marbe, mit einer Wignette beschlossen, die ihn mit der lesten Wirtung eines Brechpulvers darftellt.

Bignette, statt unsers Ragenbergers, bem über nichts übel wird, einen Leser hatte aufgestellt, der sich über ben Dottor und das Gelesene öffentlich erbricht. Aber dum Glücke ist im ganzen Werke von allen Lesern kein einziger in Rupfer gestochen, und kann also die and dern auf dem Stuhle seshaften nicht anstecken.

Baireuth, ben 16. Oftbr. 1822.

Jean Paul Fr. Richter.

bes Meers, und die Erdbohrer bes Wurmreichs, und die friechende Insestenwelt — und daß hingegen — wie z. B. die lette als fliegende, und das schwebende Vogelreich, und die hochaufgerichteten Thiere dis zum erhabenen Menschen hinauf — sich im Freien verschönert und veredelt.

Der hauptpunkt aber ist wol dieser, daß das flüchtige Salz des Komischen manche Gegenstände, wie keßerische Meinungen, die im üblen Geruche stehen, so schnell zersetzt und verflüchtigt, daß der Empfindung gar keine Zeit zur Bekanntschaft mit ihnen
gelassen wird. Da das Lachen alles in das kalte Reich
bes Verstandes hinüber spielt: so ist es weit mehr
noch, als selber die Wissenschaft, das große Menstruum (Zerset, und Niederschlagmittel) aller Empfindungen, sogar der wärmsten; folgsich auch der ekeln.

- Freilich etwas gang anderes mar' es gewesen, wenn ich im Puntte bes Etels ben garten Wielanb jum Mufter genommen hatte, und wie er \*) auf einer

<sup>\*)</sup> In ber erften Ausgabe feiner Beiträge gur geheimen Geschichte ber Menschheit wurde eine Rede über ben morralischen Anftoß, ben ber Leser an gewissen Behauptungen nehmen wurde, mit einer Wignette beschloffen, die ihn mit ber letten Wirtung eines Brechpulvers darftellt.

Wignette, statt unsers Ragenbergers, bem über ni übel wird, einen Leser hatte aufgestellt, ber sich ben Dottor und bas Gelesene öffentlich erbricht. ! jum Glücke ist im ganzen Werke von allen Lesern einziger in Rupfer gestochen, und kann also die dern auf dem Stuble seshaften nicht anstecken.

Baireuth, ben 16. Oftbr. 1822.

Jean Paul Fr. Richter

ichts über Nber

fein an:

 $\mathfrak{B}$ 

Dr. Rabenbergers

begeschichte.

Erfte Abtheilung

51, Band.

.

•

### 1. Summula.

#### Unftalten jur Babreife.

"Gin Gelehrter, ber ben erften Juli mit feiner Sochter in feinem Bagen mit eignen Pferden ins Bad Maulbronn abreifet, municht einige oder mehre Reis igefellicafter." -Diefes ließ ber vermittibte ausubende anatomifde Professor Ratenberger Bochenblatt fegen. Uber fein Mensch auf der gangen Universitat Pira (im Fürftenthume Backingen) wollte mit ihm gern ein paar Lage unter Ginem Rutichenhim= mel leben; jeder batte feine Grunde - und biefe bes fanden alle darin, daß niemand mit ihm mobifeil fuhr, als zuweilen ein hinten aufgesprungener Gaffenjunge; gleichsam, als mare ber Doftor ein anfaßiger Pofte tauber von innen, fo fehr felterte er muntere Reifeges führten burch Bu= und Bor= und Nachschiffe gewöhn= lich dermaßen aus, daß fie nachher als lebhafte Ropfe iowuren, auf einem Gilboten = Pferde wollten fie mohls feiler angekommen fein, und auf einer Rruppelfuhre ges fominder.

Daß sich niemand als Wagen=Mitbelehnter melbete, war ihm als Mittelmanne herzlich einerlei, da er mit der Unzeige schon genug dadurch erreichte, daß mit ihm kein Bekannter von Rang umsonst mitfahren konnte. Er hatte nämlich eine besondere Kalte gegen Leute von hos

von er ber Prafibent ware — so kannte er, nach bem Berzichtleisten auf eine solche zu theuere Brautkammer physio = und pathologischer Schlusse, nur ein noch schmerzs licheres und entschiedneres, namlich das Berzichtleisten auf des Berliner Walters Praparaten = Rabinet, für ihn ein kostdarer himmlischer Abrahams = Tisch, worauf Seife, Pech, Quecksilber, Del und Terpenthin, und Weingeist in den feinsten Gefäßen von Gliedern aufgetragen wurden, sammt den besten trockensten Knochen dazu; was aber half dem anatomischen Manne alles träumerische Denken an ein solches Feld der Auferstehung (Rlopsstocklich zu singen), das doch nur ein König kaufen konnte? —

Der Doktor hielt fich baher mit Recht fur freigebig, ba er, was er seinem Munde und fremdem Munde ab darbte, nicht blos einem theuern Menfchen-Radaver und lebendigen hunde zum Berschneiden zuwandte, sondern sogar auch seiner eignen Lochter zum Erfreuen, so gut es ging.

Diefesmal ging es nun mit ihr nach dem Badeorte Maulbronn, wohin er aber reisete, nicht um sich ober sie — zu baden, oder um da sich zu beluftigen, fondern sein Reisezweck war die

## 2. Summula.

Reifezwede.

Ragenberger machte fatt einer Luftreise eigentlich eine Geschäftreise ins Bad, um da feinen Rezensenten

beträchtlich auszuprügeln, und ihn dabei mit Schmahunsen an ber Ehre anzugreifen, namlich den Brunnensust Stryfius, der seine drei bekannten Meisterwerke — den Thesaurus Haematologiae, die de monstris epistola, den fasciculus exercitationum in rabiem caninam anatomico-medico-curiosarum\*) — nicht nur in sieben Beitungen, sondern auch in sieben Untworten ober Metakritiken auf seine Antikritiken überaus herunstergeseth hatte.

Indef trieb ibn nicht blos die Berausgabe und fritifche Regenfion, die er von bem Regenfenten felber burch neue Lebarten und Berbefferung ber alten, vermittelft bes Musprügelns, veranftalten wollte, nach Maulbronn, fone bern er wollte auch auf feinen vier Rabern einer Gevatterschaft entfommen, beren bloge Berheifung ihm icon Drohung mar. Es frand bie Nieberfunft einer Freundin feiner Tochter vor der Thure. Bibber hatte er bin und her versucht, fich mit dem Bater bes Drob = Pathchens (einem gemiffen Mehlhorn) etwas ju übermerfen und mit ihm ju gerfallen, ja fogar beffen guten Namen ein Bischen anzufechten, eben um nicht ben feinigen am Tauffteine berleiben ju muffen. Allein es hatte ibm bas Erbittern bes gutmuthigen Bollers und Umgelbers \*\*) Mehlhorn nicht besonders gluden wollen, machte fich jede Minute auf eine marme Umhalfung ges faßt, worin er die Gevatterarme nicht fehr von gang= floben und hummerfcheeren unterfcheiden fonnte. Man

<sup>\*)</sup> Far Beferinnen nur ungefähr überfest: z. aber die Blutmadung, a. aber die Difgeburten, 3. aber Die Baffericheu.

<sup>\*\*)</sup> So beißen in Dira, wie in einigen Reichsftabten, Umgelb : und Bolls Einnehmer.

vetuble dem Dofter aber boch nicht alles; erftlich begte er einen mabren Ubideu vor allen Gevattericaften überhaupt, nicht blos ber Ausgaben halber - mas fur ibn bas Benigfte mar, weil er bas Benigfte gab - fonbern wegen ber gelbsuchtigen Billfur, welche ja in Einem Tage zwanzig Mann fart von Rreifenden alles Standes ihn anyacten und aberlaffend angapfen fonnten am Taufbecten. Breitens fonnt' er ben einfaltigen Aberglauben bes Umgelbers Mehlhorn nicht ertragen, gefdweige beffarten, welcher ju Theoba, ba unter bem Ubendmabl = Benuß gerade bei ihr ber Reich frifch einges fullt murbe \*), mehrmal liftig = gut gefagt hatte: ,, so mollen wir boch feben, geliebts Gott, meine Mademoiselle, ob bie Sache nicht eintrifft, und Sie noch biefes Jahr gu Gevatter fteben; ich fage aber nicht bei wem." - Und brittens wollte Ragenberger feine Tochter, beren Liebe er faft niemand gonnte als fich, im Bagen ben Tagopfern und Nachtwachen am funftigen Rindbette entführen, von welchem die Freundin felber fie fonft, wie er mußte, nicht abbringen fonnte. "Bin ich und fie aber abgeflogen, dacht' er, fo ifte boch etwas, und die Frau mag freifen."

<sup>\*)</sup> Rach dem Aberglauben mird der ju Gevatter gebeten , bei melchem ber Priefter ben Reich von neuem nachfult.

### 3. Summula.

#### Ein Reifegefährte.

Bieber alle Erwartung melbete fich am Borabend ber Abreife ein Fremder gur Mitbelehnschaft bes Bagens.

Babrend der Doftor in feinem Diggeburten = Rabis nette einiges abftaubte von ausgeftopften Thierleichen, burd Rauchern die Motten (die Teufel berfelben) vers trieb, und ben Embryonen in ihren Glaschen Spiritus ju trinten gab: trat ein frember, feingefleibeter und fein= gefitteter Berr in Die Bohnftube ein, nannte fich Berr von Dieß, und überreichte der Sochter des Doftors, nach der Frage, ob Gie Theoda beiße, ein blaueinges folggenes Briefchen an fie; es fei von feinem Freunde. bem Buhnen = Dichter Theudobach, fagte er. Madchen entgluhte bochroth, und riß gitternd mit dem Umichlag in ben Brief hinein (die Liebe und ber Bag gerreißen ben Brief, fo wie beibe ben Menfchen ver= folingen wollen) und burchlas haftig die Buchftaben, ohne ein anderes Bort baraus zu verfteben und ju bes balten, als den Namen Theudobach. Dr. v. Dief fchaute unter ihrem Lefen icharf und ruhig auf ihrem geiftreichen, beweglichen Geficht und in ihren braunen Feuer = Mugen bem Entzuden ju, bas wie ein weinenbes Lacheln ausfab; einige Pockengruben legten bem befeelten und mie Frubling = Bufche gart = und glangend = burchfichtigen Un= geficht noch einige Reize zu, um welche ber Doftor Jenner bie funftigen Ochonen bringt. "Ich reife, fagte ber Ebelmann barauf, eben nach dem Badeorte, um ba mit einer fleinen beflamierenden und mufikalifchen Afabemie von einigen Schauspielen meines Freundes auf seine Unkunft selber vorzubereiten." Sie blieb unter ber schweren Freude kaum aufrecht; den garten, nur an leichte Bluten gewohnten Zweig, wollte fast bas Fruchtgehange niederbrechen. Sie zuckte mit einer Bewegung nach Nies Bens Sand, als wollte sie die Ueberbringerin solcher Schäge kuffen, streckte ihre aber — heiß und roth über ihren, wie sie hoffte, unerrathenen Fehlgriff — schnell nach der entfernten Thure des Mißgeburten-Rabinettes aus, und sagte: "da drinn ift mein Vater, der sich freuen wird."

Er fuhr fort: er munsche eben ihn mehr kennen zu lernen, da er dessen treffliche Werke, wiewol als Laie, gelesen. Sie sprang nach der Thure. "Sie horsten mich nicht aus — sagte er lächelnd. — Da ich nun im Wochenblatte die schone Möglichkeit gelesen, zus gleich mit einer Freundin meines Freundes, und mit einem großen Gelehrten zu reisen: " Sier aber seite sie ins Kabinet hinein, und zog den rauchernden Kahenberger mit einem ausgestopften Sabelschnäbler in der Hand ins Zimmer. Sie selber entlief ohne Schawl über die Gasse, um ihrer schwangern Freundin Bona die schönste Reuigkeit und den Abschied zu sagen.

Sie mußte aber jubeln und fturmen. Denn fie hatte vor einiger Beit an den großen Buhnendichter Theus bobach — ber bekanntlich mit Schiller und Robebue die drei deutschen horagier ausmacht, die wir den drei tras gischen Kuriagiern Frankreichs und Griechenlands entges gensehen — in der Ruhnheit bes langen geistigen Liebestrankes der Jugendzeit unter ihrem Namen geschrieben, ohne Vater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichssam in einem warmen Gewitterregen ihres herzens alle

Thranen und Blite gezeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und gesammelt hatte. Selig, wer bes wundert, und den unbekannten Gott schon auf der Erde als bekannten antrifft! — Im Briefchen hatte sie noch über ein umlaufendes Gerücht seiner Babreise nach Mauls bronn gefragt, und die seinige unter die Antriebe der ihrigen gesett. Alle ihre schonften Bunsche hatte nun sein Blatt erfüllt.

# 4. Summula.

#### Bona,

ţ

.

ð

ie

te

ie

13

ie

.

3

.

,

Bona - die Frau des Umgelders Mehlhorn und Theoda blieben zwei Milchichmeftern ber Freundschaft, welche Ragenberger nicht aus einander treiben tonnte, er mochte an ihnen fo viel fcheibefunfteln, als er wollte. Theoda nun trug ihr braufentes Saitenfpiel ber Freude in die Abschiedstunde jur Freundin; und reichte ihr Theus dobachs Brief, zwang fie aber ju gleicher Beit, deffen Inhalt burchzusehen und von ihr anzuhoren. Bona fuchte ed zu vereinigen, und blickte mehrmale juherchend zu ihr auf, fobalb fie einige Beilen gelefen: "fo nimmft bu gewiß einen recht froben Abschied von bier?" fagte fie. Den froheffen, verfette Theoda. - " Gei nur beine Unfunft auch fo, bu fpringfebriges Befen! Bringe uns besonders bein beschnittenes, aufgeworfenes Raschen wies der zurud und dein Backenroth! Aber bein deutsches Berg wird ewig frangofifches Blut umtreiben ," fagte Bona. Theoda hatte eine Elfafferin jur Mutter gehabt.

— "Schneie noch dicker in mein Wesenchen hinein!"
fagte Theoda. "Ich thu' es schon, benn ich kenne bich,
fuhr jene fort. Schon ein Mann ift im Sanzen ein
halber Schelm, ein abgefeinerter Mann vollende, ein
Theaterschreiber aber ift gar ein funfviertels Dieb; bennoch wirst du, fürchte ich, in Maulbronn vor beinem
theuern Dichter mit beinem ganzen herzusbrausen
und plagen, und hundert ungestume Dinge thun, nach
benen freilich bein Bater nichts fragt, aber wol ich."

"Bie, Bona, furcht' ich benn ben großen Dichter nicht? Raum ihn anzusehen, geschweige anzureben mag' ich! " sagte fie. "Bor Robebue wollteft bu bich auch scheun; und thatest boch bann teck und maufig, " sagte Bona. — "Ach, innerlich nicht," verfette fie.

Allerdings nahern die Beiber fich hohen Sauptern und großen Köpfen, — was keine Sautologie ift — mit einer weniger bloden Berworrenheit, als die Manner; indeß ift hier Schein in allen Eden; ihre Blodigkeit vor bem Gegenstande verkleidet fich in die gewöhnliche vor dem Geschlecht; — der Gegenstand der Verehrung findet selber etwas zu verehren vor fich — und muß sich zu zein gen suchen, wie die Frau sich zu decken; — und endslich bauet jede auf ihr Gesicht; ", man kußt manchem heiligen Bater den Pantossel, unter den man ihn zulest selber bekommt, " kann jede denken.

"Und mas mare es benn? fuhr Theoda fort, wenn ein bichtertolles Madchen einem Berber ober Gothe offfentlich auf einem Zangsaale um ben Salb fiele?" —

"Thu' es nur beinem Theudobach, sagte Bona, so weiß man endlich, wen bu heirathen willst!" "Seben — versprech' ich dir — ber nachkommt; hab' ich nur eine mal meinen mannlichen Gott gesehen, und ein wenig ange-

betet: dann fpring' ich gern nach Saufe, und verlobe mich in ber Rirche mit feinem erften beften Rufter ober Balgtreter, und behalte jenen im Bergen, Diefen am halfe. "

Bona rieth ihr, wenigstens ben Gr. v. Dieß, menn er mitfahre, unterwegs recht über feinen Freund Theus dobach auszuhorchen, und bat noch einmal um weibliche Soleichtritte. Gie verfprache ihr, und beghalb einen taglichen Bericht ihrer Babreife bagu. nach Saufe zu trachten, um zu feben, ob ihr Bater ben Ebelmann in feine Abopzionloge ber Rutiche'aufgenommen. Unter bem langen, feften Ruffe, wo Thranen aus ben Angen beider Freundinnen drangen, fragte Bona : ,,mann "Wenn du niederkommft. tommft bu wieber?" -Reine Rundschafter find bestellt. - Dann laufe ich im Rothfalle meinem Bater ju Fuße bavon, um bich ju pflegen und ju marten. D, wie wollt' ich noch gehn= mal froher reifen, mar' alles mit bir vorüber." - "Dieß ift leicht moglich," bachte Bona im andern Ginne, und jwang fich febr, die wehmuthigen Empfindungen einer Schwangern, die vielleicht zwei Sodespforten entgegens geht, und die Gebanken: Dieß ift vielleicht der Abschied bon allen Abschieden, hinter weinende Bunfche jurud's jufteden, um ihr bas icone Abendroth ihrer Freude nicht ju verfinftern.

ŀ

ŧ.

1

ni

1;

0

18

el

ei

Rb.

en

es

im!

na,

Den

í₽⊌

# 5. Summula.

herr von Rieg.

Wer war diefer ziemlich unbefannte herr von Nieß? Ich habe vor, noch vor dem Ende diefes Perioden den

vielleicht fo toffbar als ein Gold = Ramm) regle, lichte, egge und beherriche, und wie eben fo manches Golb= Baar, um welches fich die Unbeterinnen fur Saar = Minge raufen murben, gang gleichgultig bem Ramm in ben Babnen ftecten bleibe, als fonft dem Mexito bas Gold. -Er fonnte burch fein Stadtthor einfahren, ohne es beims lich ju einem Triumphthor feiner felber und ber Ginmobner unter bem Schwibbogen auszubauen, meil er aus eigner jugendlicher Erfahrung noch gut mußte, wie febr ein großer Mann labe - und fah baber gumeilen bem Ramen = Regiffrator des Thord fart ins Geficht, wenn Theudobach, um ju merten, ob der Tropf er gefagt: Ja er fonnte jest außer fich tomme, ober nicht. gulett in Sotels voll Gafte fcmer auf einem gemiffen einfigigen Orte figen, ohne ju bedenten, welches Cben vielleicht mander mit ibm jugleich im Safthofe übernache tenden Junglingseele, die noch jugendlich die Autor = Uch= tung übertreibt, jugumenden mare, wenn fie fich darauf feste und erfubre, wer fraber ba gemefen. "D, fo gern will ich jeden Bintel beiligen gum gelobten Lande für Seelen, die etwas aus meiner machen - und mit jebem Stiefelabsate, auf bem folimmften Bege, wie ein Beiliger, verchrte Fußtapfen auspragen auf meiner Lebensbahn, febald ich nur weiß, daß ich Freunde errege."

Sobald Nieß Theoda's Brief erhalten — worin die zufällige hochzeit ber Ramen Theoda und Theudobach ihn auf beiden Fußsohlen kigelte — so nahm er ohne Weiteres mit einer hand voll Extraposigeld den Umweg über Pira, um der Anbeterin, wie ein homerischer Gott, in der anonymen Wolke zu erscheinen; und sobald er vollends in der vorletzten Stazion im Piraner Woschenblatte die Anzeige des Doktors gelesen: so war er

och mehr entschieden; baju namlich, bag fein Bedienter iten, und fein Wagen heimlich nachfommen folle.

In diefen weniger geld als abgabenreichen Beiten ag es vielleicht Rießen empfehlen, wenn ich drucken ffe, baß er Geld hatte, und danach nichts fragte, und is er fur feinen Ropf und fur feine Ropfe ein Berg chte, das durch Liebe und Werth ihn fur alle jene bes hle und belohne.

Mit bem erften Blid hatte er ben gangen Doftor iggegrundet, der mit folauen grauen Blig = Mugen vor n trat, ben Gabelichnabler ftreichelnd; Rieß legte d einer turgen Ungeige feiner Perfon und feines Ses ob - ein Rollchen Golb auf ben Rabtifc, mit bem dwure: "nur unter biefer Bedingung aller Muslagen hm' er bas Gluck an, einem der größten Berglieberer genüber ju fein." - "Fiat! Es gefallt mir gang, f Gie ruchmarts fahren, ohne ju vomieren; bagu ich verdorben burch die Jahre." Der Dottor fügte d bei, bag er fich freue, mit dem Freunde eines bes hmten Dichters ju fahren, ba er von jeher Dichter fleißia lefen, obwol mehr fur physiologische und anatomische vede, und oft faft blos jum Gpaße über fie. "Es foll mir erhaupt lieb fein, fuhr er fort, wenn mir uns gegenseitig fen und wie Salze einander neutralifieren. Leider hab' bas Unglud, bag ich, wenn ich im Bagen oder ift Jemand etwas fogenanntes Unangenehmes fage, für irifch verschrieen merbe, ale ob man nicht jedem ohne e Satire bas ins Geficht fagen tonnte, mas er aus ummheit ift. Indeß gefällt Ihnen der Bater nicht, fist boch die Tochter ba, namlich meine, die nach teis n Manne fragt, nicht einmal nach dem Bater; miglingt 51. Band. 2

der Winterbau, fagen die Wetterkundigen, so gerath der Sommerbau. 3ch fand's oft."

Dem Dichter Nieß gefiel dieses akademische Petrefakt unendlich, und er munschte nur, der Mann trieb'
es noch arger, damit er ihn gur studieren und vermauern
könne in ein Possenspiel als komische Maske und Karyastide. "Bielleicht ift auch die Tochter zu gebrauchen, in
einem Trauerspiele," bacht' er, als Theoda eintrat, und
von nachweinender Liebe und von Jugendfrische glanzte,
und die durch die frohe Nachricht seiner Mitsahrt neue
Stralen bekam. Jeho wollte er sich in ein interessantes Gespräch mit ihr verwickeln; aber der Doktor, dem
die Aussicht auf einen Abendgaft nicht heiter vorkam,
schnitt es ab, durch den Befehl, sie solle sein Kaften
mit Pockengist, Fleischen mit dem Tage auf, sagte er, und
ich lege mich nach wenigen Stunden nieder. Sie vale!"

Der Menfchenkenner Rieß entfernte fich mit dem eiligften Schorfam; er hatte fogleich heraus, daß er fur Dottor teine Befellichaft fei - leichter diefer eine für ibn. Allerdings außerte Ragenberger gern einige Grobbeit gegen Gafte, bei benen nichte Belehrtes zu holen mar, und er gab fogar den Sifch lieber her ale bie Beit. Es war fur jeden angenehm ju feben, mas er bei einem Fremben, der, weder befonders ausgezeichnet durch Gelehrfamfeit, noch durch Rrantheit, gar nicht abgeben wollte, fur Seitenfprunge machte, um ihn jum Lebewohl und Ubicheiden ju bringen; wie er bie Uhr aufjog, in Schweigen einfant, oder in ein Borden nach einem naben lautlofen Bimmer, ober wie er die unschuldigfte Bewegung des Fremden auf dem Ranapee fogleich ju einem Borlaufer des Aufbruchs verbrebte, und icheibend felber in die Bobe fprang, mit ber

Frage, warum er denn so eile. Beide Meckel hingegen, die Anatomen, Bater und Sohn zugleich, hatte der Doktor Tage lang mit Luft bewirthet.

### 6. Summula.

Fortsegung der Abreise durch Fortsegung bes Abschiebs.

Um Morgen that oder war Theoda in der weiblis ben Beltgeschichte nicht nur bas achte Bunder ber Belt - fie mar namlich fo fruh fertig ale die Manner - fondern auch bas neunte, fie mar noch eher fertig. Bleichwol mußte man auf fie warten - wie auf jebe. te war ihr namlich die gange Racht vorgefommen, daß ie geftern fich durch ihren Freudenungeftum und ihre eifetruntene Gilfertigfeit bei einem Abichiebe von einer freundin vollende verfundigt, beren helle ungetrubte Bes onnenheit bisher bie Leiterin ihres Braufeherzens gemes in - fo wie wieder die Leiterin bes ju übermolften Dattentopfe - und melde ihre verftedte Barme immer los in ein faltes Lichtgeben eingefleibet; - und von iefer Freundin fo nabe. an der Rlippe des weiblichen Les ens eilig und freudig gefchieden gu fein - biefer Bes ante trieb Theoda gewaltfam noch einmal in der Mors indammerung ju ihr. Gie fand bas Saus offen, Deblhorn war fruh verreifet) und fie tam ungehindert Bona's Schlafgemad. Blag wie eine von ber Racht foloffene Lilie, rubete ihr ftilles Geficht im altvateris jen Stuhle umgefunten angelehnt. Theoda fußte eine

Locke - bann leife bie Stirn - bann, ale fie ju ichnarchen anfing, gar ben Munb.

Aber ploglich hob die Berftellte die Urme auf und umschlang die Freundin: "Bift du denn schon wieder zuruck, Liebe, — fagte wie traumtrunken Bona — und blos wol, weil du beinen Dichter nicht da gefunden?"

ť

"D, fpotte viel ftarter uber bie Gunderin, mir recht innig meh, benn ich verdiene es wol von geftern ber!" antwortete fie, und nannte ihr alles, ibr feuriges Berg brudte. Bona legte die Bange ibre, und fonnte, vom vorfruben Auffteben ohnehin febr aufgelofet, nichts fagen, bis Theoba heftig fagte: "fchilt "ober vergib!" fo bag jener die beißen Thranen aus ben Mugen icoffen, und nun beide fich in Giner Entjuckung verftanden. "D jego mochte ich, fagte Theoda, mein Blut, wie diefes Morgenroth, vertropfen laffen bich. Uch, ich bin eigentlich fo fanft; warum bin ich benn fo mild, Bona?" - "Gegen mich bift du gerade recht, ermiederte fie; nur einmal das befte Befen fann bein wildes verdienen. Blos gegen andere fei anbere !" - ,,Ich vergeffe, fagte Theoda, blos immer alles, mas ich fagen will, ober leider gefagt habe; ein Ding, wie ich, fonnte es geftern ju fagen vergeffen, daß ich mich am innigften nach ber erleuchteten Sohle in Maulbronn, wie nach dem Stesnenhimmel meiner Rind= beit febne, meiner guten Mutter halber." namlich ein unauslofchliches Bild von der Stunde geblies ben, mo ihre Mutter fie ale Rind in einer großen mit Lampen erhellten Bauberhohle des Orts - abnlich ber Soble im Bade Liebenftein - umbergetragen batte.

Beide waren nun Ein ruhiges Berg. Bona bieß fie jum Bater eilen - wiederholte ihren Rath der Bor-

sicht mit aller ihr möglichen Ruhe (ift sie fort, dachte sie, so kann ich gerührt sein, wie ich will), vergaß sich wer selber, als Theoda weinend mit gesenktem Ropfe angsam von ihr ging, daß sie nachrief: "mein Berz, h kann nur nicht aufstehen, vor besonderer Mattigkeir, nd dich begleiten; aber kehre ja deshalb nicht wieder um 1 mir!" Aber sie war schon umgekehrt, und nahm, bwol stumm, den dritten Abschiedeuß; und so kam sie der Augenröthe des Abschiedes und mit der Wangenröthe des Lags laufend bei den Abreisensen an.

# 7. Summula.

Bortgefeste Fortfegung ber Abreife.

Da ber Doktor neben dem Ebelmanne auf ihre inkunft wartete: so ließ er noch ein Werk der Liebe urch Flex ausüben, seinen Bedienten. Er griff nams ch unter seine Weste hinein, und zog einen mit Brantsein getränkten Pfesserkuchen hervor, den er bieher als n Magen = Schild zum bessern Verdauen auf der herzerube getragen: "Flex, sagte er, hier bringe mein Itakkmittel drüben den muntern Gerberklindern; sie sollen ch aber reblich darein theilen." — Der Edelmann stufte.

"Meiner Tochter, Gr. v. Nieß, fagte er, durfen Die nichts fagen; fie hat ordentlich Etel vor dem Etel – wiewol ich, fur meine Person, finde hierin weder infachen noch doppelten nothig. Alles ift Saut am Renschen, und meine am Bauche ift nur die fortgesete

von der an den Wangen, die ja alle Welt tuft. Bor den Augen der Bernunft ift das Pflafter ein Pfeffertuschen, wie jeder andere im herzogthume, ja mir ein nochgeistigerer."

"Ich geftehe — versetzte der fich leicht ekelnde Dichster schnell, um nur dem bofen Bilbe zu entspringen — daß mich Ihr Bedienter mit seinem langen Schlepp = Rocke fast komisch interessiert. Wie ich ihm nachsah, schien er mir ordentlich auf Knieen zu gehen, wie sonst ein Sieger zum Tempel des Jupiter capitolinus, oder aus der Erde zu wachsen."

j

Freundlich antwortete Ragenberger: "Ich habe es wenn meine Leute mir ober andern lacherlich vorkommen, weil man boch etwas hat alsbann. Mein Rler tragt nun von Geburt an gludlichermeife furge Daches Beine, und auch biefe fogar außerft girkumflektiert, bag, wenn fein Roct lang genug ift, fein Steiß und fein Beg, ohne daß er nur fist, halb beifammen bleiben. Diefen tomifchen Schein feiner Trauerichleppe nut' ich 3ch habe namlich einen und benfelben lange ften Lafaienrock, ben jeder tragen muß, Goliath Diefe Freigebigfeit entzweiete mich oft mit dem Piraner Profettor, fonft mein Bergensfreund, aber ein geiziger hund, der Leute en robe courte - aber nicht en longue robe - hat, und benen er die Rocke ju furgen neumodischen Beften (nicht zu altmodischen) fcnurren lagt. Geb' ich nun feinem Beize mein Dus fter entgegen: fo verweiset er mich auf die anatomischen Tafeln, nach benen unter ben Wegenmuffeln ber Sand, ber Duftel, ber fie jufchließe, ftete viel ftarter fei, als der, welcher fie aufmacht, und zu jenem Muftel gehore noch die Seele, wenn Gelb damit ju halten fei-

ficht mit aller ihr moglichen Rube (ift fie fort, dachte fie, fo fann ich gerührt fein, wie ich will), vergaß fich aber felber, ale Theoda weinend mit gefenktem Ropfe langfam von ihr ging, daß fie nachrief: "mein Berg, ich kann nur nicht aufstehen, vor besonderer Mattigkeit, und dich begleiten; aber tehre ja befhalb nicht wieder um ju mir!" Aber fie war icon umgefehrt, und nahm, obwol frumm, den dritten Abschiedfuß; und fo fam fie mit der Augenrothe des Abschiedes und mit der Bangenund Morgenrothe des Lags laufend bei ben Abreifen= den an.

iche

the second de la main

ile

Si

# Summula.

Fortgefeste Fortfegung ber Abreife.

Da ber Doftor neben bem Ebelmanne auf ihre Ankunft martete: fo ließ er noch ein Werk ber Liebe burch Flex ausuben, feinen Bedienten. Er griff nams lich unter feine Befte binein, und jog einen mit Brants wein getrankten Pfeffertuchen hervor, ben er bisher als ein Magen = Schild jum beffern Berdauen auf ber Berg= grube getragen: "Flex, sagte er, hier bringe mein Starfmittel bruben den muntern Gerberofindern; fie follen fich aber reblich darein theilen." - Der Edelmann ftutte. "Meiner Tochter, Dr. v. Nieß, fagte er, durfen id) Sie nichts fagen; fie hat ordentlich Efel vor dem Efel - wiewol ich, fur meine Perfon, finde hierin weder finfachen noch Alles ift haut am doppelten nothig.

Menfchen , und meine am Bauche ift nur die fortgefeste

von ber an den Wangen, die ja alle Belt tuft. ben Augen der Bernunft ift bas Pflafter ein Pfe chen, wie jeder andere im Berzogthume, ja mir eir geiftigerer."

"Ich geftehe — verfette ber fich leicht ekelnde ter schnell, um nur bem bofen Bilbe zu entspring bag mich Ihr Bedienter mit seinem langen Schlepp, fast komisch interessiert. Wie ich ihm nachsah, sch mir ordentlich auf Knicen zu geben, wie sonft ein e zum Tempel bes Jupiter capitolinus, oder aus ber zu machsen."

Freundlich antwortete Ragenberger: "Ich ha gern, wenn meine Leute mir ober andern lacherlic fommen, weil man boch etwas hat alsbann. tragt nun von Geburt an glucklichermeife furge I Beine, und auch diefe fogar außerft girtumflettiert, wenn fein Roct lang genug ift, fein Steiß unt Beg, ohne daß er nur fist, halb beifammen bl Diefen fomifchen Schein feiner Trauerichleppe nul btonomifc. Ich habe namlich einen und benfelben ften Lafaienroct, ben jeder tragen muß, Goliath David. Diefe Freigebigfeit entzweiete mich oft mit Piraner Profettor, fonft mein Bergensfreund, abi geiziger hund, ber Leute en robe courte - aber en longue robe - hat, und benen er die Rocke gu gen neumodifchen Beften (nicht ju altmodischen) fonurren lagt. Geb' ich nun feinem Beize mein fter entgegen: fo verweifet er mich auf die anatomi Safeln, nach benen unter ben Begenmufteln ber & ber Muftel, ber fie jufchließe, ftete viel ftarter als ber, welcher fie aufmacht, und ju jenem Di gebore noch die Seele, wenn Beld damit zu halter

Daber die Freunde auch die Bande leichter gegen einanber ballen als ausftreiten. Etwas ift baran."

Als Theoda fam, hatte ber Doftor, der im Borderfit wartete, daß er durch einen huften = Nachbar fe= fter gepactt merde, ben verdruglichen Unblict, daß das Paar nach langer Geffion = Streitigfeit fich ihm gegenuber feste. Die Lochter that es aus Soflichfeit gegen Rieß und aus Liebe-gegen ihren Bater, um ihn angufeben und feine Buniche aufzufangen. Bulett fagte biefer im halben Born: "Du willft bich sonach an das Steifbein und Rudgrat bes Rutichere lehnen, und lagt ruhig beinen alten Bater, wie ein Beberfchiffchen, von einem Riffen gum andern werfen, be?"

Da erhielt er endlich an feiner hinuberschreitenden Tochter feinen Gullftein, jur bochften Freude bes ructfas Bigen Ebelmanns, beffen Blicke fich nun wie ein Paar Fliegen um ihre Mugen und Wangen feten fonnten.

# Summula.

Befcluß ber Abreife.

Sie fuhren ab . . .

百 於 在 西 豆 豆 二 一 其 四 四 五

)(L

R.

T.

aid ŧv

eit

m

POPI

Sanl

.... Aber jego fangt fur ben Absender ber Saupts perfonen, fur ben Berfaffer, nicht die befte Beit von Les fers Seite an; benn ba biefer nun alle Bermickelungen weiß, fo wird er mit feiner gewohnlichen Beftigfeit die fammtlichen Entwickelungen in ben nachften Drudbogen Rush haben wollen, und die Foderung machen, daß in den nachften Summuln ber Rezensent ausgeprügelt merbe, dessen Namen er noch nicht einmal weiß — daß hr. v. Nieß seine Larve, als sei er blos ein Freund Theudobachs, abs werfe, und dieser selber werde — und daß Theoda dars über erstaune, und kaum wisse, wo ihr der Ropf steht, geschweige das herz. Thu' ich nun dem Leser den Ges sallen, und prügle, entlarve und verliebe, was dazu ges hort: so ist das Buch aus, und ich habe erbarmlich in wenig Summuln ein Feuerwerk oder Luftseuer abge brannt, das ich nach so großen Vorrüstungen zu einem langen Steppenseuer von unzähligen Summeln hatte ents zünden können. Ich will aber Kahenberger heißen, entz zund' ichs nicht zu einem.

Von jest an wird fich die Masse meiner Lefer in zwei große Parteien fpalten; die eine wird jugleich mich und die andere und diefen Drud's Bogen verlaffen, auf dem letten nachzusehn, wie die Sachen ablaufen; es find dieg die Rehraus = Lefer, Die Baletichmaufer, Die Bungftentag = Babler, welche an Geschichten, wie an Brofden nur ben hintertheil verfpeifen und, wenn fie es vermochten, jedes treffliche Buch in zwei Rapitel eine fcmelgten, ins erfte und ins lette, und jedem Ropfe von Buch, wie einem aufgetragenen hechte, ben Schwanz ins Maul ftedten, ba eben diefer an Gefchichten und Sechten die wenigften Graten hat; Personen, die nut fo lange bei philosophierenden und icherzenden Autoren bleiben, als das Ergahlen dauert, wie die Mordamerifaner nur fo lange bem Prediger ber Beidenbefehrer guborden, als fie Brantwein befommen. Gie mogen benn reifen, diefe Epilogifer. Bas bier bei mir bleibt bie zweite Partei - bieg find eben meine Leute, Perfor nen von einer gewiffen Denfart, die ich am langen Seif . der Liebe hinter mir nachziehe. Ich heiße euch alle wil

fommen; wir wollen uns lange gutlich mit einander thun, und keine Summuln sparen — wir wollen auf der Bad = Reise die Einheit des Ortes beobachten, o wie die des Interesse, und häusig uns vor Anker Ics jen. Langen wir doch, nach den längsten verzögerlichen Linreden und Bezierzügen, endlich zu Hause und am Inde an, wo die Kehraus = Leser hausen: so haben wir interwegs alles, jede Boll = und Warntafel und jeden Bassofschild gelesen und jene nichts, und wir lachen erzlich über sie.

### 9. Summula.

Salbtagfahrt nad St. Bolfgang.

Theoda konnte unmöglich eine Viertelftunde vor dem belmann figen, ohne ihn über Inners und Aeugerlichs eiten seines Freundes Theudobach, von dem Bopfe an, is zu den Sporen auszufragen. Er schilberte mit wenisen Bugen, wie einfach er lebe und nur für die Runft, ud wie er, ungeachtet seiner Luftspiele ein guthmüthiges, ebendes Kind sei, das eben so oft geliedt als betrogen erde; und im Ueußern habe er so viel Uehnlichkeit mit im selber, daß er darum sich oft Theudobachs Korper enne. Himmel! mit welchem Feuer schauete die Begeiserte ihm ind Gesicht, um ihren Autor ein Paar Tage sicher zu sehen! "Ich habe doch in meinem Reben nicht wei gleichähnliche Menschen gesehen," sagte Theoda, der immal in einem glänzenden Traume Theudobach ganz nders erschienen war, als sein vorgebliches Nachbild.

an und beide; wohin ich kunftig auch verschlagen und verfahren werde, und in welchen fernen Fluß und Bach ich auch einst schauen werde — es sei in die Schweine in Meiningen — oder in die Besau und die Gesau im Henneberg — oder in die wilde Sau in Bohmen — oder in die Wampse in Luneburg — oder in den Lumpelbach in Salzburg — oder in die Starzel in Aprol — oder in die Kraha oder in den Galgenbach in der Oberpfalz — in welchen Bach ich, schwer' ich Dir, kunftig schauen werde, stets werd' ich darin mein Gesicht erblicken, unt daburch auf Deines kommen, das so oft an meinem gewessen, Suse. — Sest freilich, Hr. v. Nieß, sprech' ich prosalscher."

Nieß griff feurig nach des Doktors hand, und sagte: Das scherzhafte Gewand verberge ihm doch nicht das weische herz barunter." "Ich muß auch durchaus früherer Beit zu weich und flussig gewesen sein — versette dies ser — weil ich sonft nicht gehörig hart und knöchern hatte werden konnen, denn es ift geiftig wie mit dem Leibe, in welchem blos aus dem Flussigen sich die Knochen und alles harte erzeugt, und wenn ein Mann harte Ciszapsenworte ausfidst, so sollte dieß wol der beste Besweis sein, wie viel weiche Thranen er sonst vergossen."
"Immer schoner!" rief Nieß; "o Gott nein!" rief Theoda im gereizten Kone.

Der Edelmann ichob fogleich etwas Schmeichelnbes, namlich einen neuen Bug von Theubobach ein, den er mit ihm theile, namlich den Genuß der Natur. "Alfo auch des Maies?" fragte der Doktor; Nieß nickte. Siers auf erzählte diefer: Darüber hab' er seine erfte Braut verloren; denn er habe, da fie an einem schonen Morsgen von ihren Maigenuffen gesprochen, verset, auch er

habe nie so viele gehabt, als in diesem Mai, wegen der ungahligen Maifafer; als er darauf jum Boveise einige von den Blattern abgepfluckt, und sie vor ihren Augen ausgesogen und genossen: so sei er ihr seitdem mehr grauels als liebenswurdig vorgekommen, und er habe durch seine Roselsche Insektenbelustigungen Brautkuchen und Honigwochen verscherzt und vernascht.

H

t

Í

Ì

Nieß aber, sich mehr zur Tochter schlagend, fuhr kunn mit dem Ernste des Naturgenuffes fort, und schile derte mehre schone Aussichten ab, die man sah, und von manchen erhabenen Wolken = Particen lieferte er gute Rothelzeichnungen: — als endlich die Particen zu regnen ansingen und selbst herunter kamen. Sogleich rief der Doktor den langröckigen Flex in den Wagen herein, als einen Füllkein für Nieß. Diesem entsuhr der Ausruf: "Dieß zarte Gefühl hat auch unser Dichter für seine Leuste, Theoda!" — "Es ift, antwortete ihr Vater, zwar weniger der Mensch da, als sein langer Nock zu schonen; aber zartes Gefühl äußert sich wol bei jedem, den der Wagen verdammt stößt." Bald darauf kamen sie in St. Wolfgang an.

# 10. Summula.

#### Mittags = Abenteuer.

Gewöhnlich fand der Doktor in allen Wirthhaus fern beffere Aufnahme, ale in denen, mo er ichon eins mal gewesen war. Nirgende traf er aber auf eine fo

# 11. Summula.

### Bagen . Siefte.

Im Ganzen fist ohnehin jeder Rutschenklub in den erften Nachmittagftunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber that es noch mehr, weil Ragenbergers Gesicht, seitdem er dem armen Schreckens = Gevatter die Bagenthure vor der Nase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich = gutmuthige Augen war, die in das Gesicht hinein und auf den sandigen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene Seiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Bose. Indes ist dieser höhere Stoizismus, der den Verluft der unschäsparen höheren Guter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, bei Gebildeten nicht so selten als man klagt.

Nach einigen Minuten Sandfahrt senkte Ratenberger sein Saupt in Schlaf. Jeho befranzte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Redeblumen, um dem Freund ihred Dichters ihre Tochter : Augen für ihn zu leihen. Besonders hob sie bessen reines Feuer für die Wissenschaft heraus, für die er Leben und Geld verschwende, und beklagte sein Loos, ein gelehrter einsamer Riese zu sein. Da der Edelmann gewiß voraussete, daß die Augen : Sperre des Riesen nichts sei, als ein Aufmachen von ein Paar Dionysius : Ohren, wie überhaupt Blinde besser horen: so siel er ihr unbedingt bei, und erklarte, er staune über Ratenbergers Genie. Dieser hörte dieß wirklich, und hatte Mühe, nicht aus dem Schlase heraus

ju lacheln wie ein Rind, womit Engel fpielen. linden optifchen Schlafes bediente er fich blos, um feler ju boren, wie weit Dieg fein Berlieben in Theoda reibe; und bann etwa bei feurigen Belt = und Rebetheis en rafch aufzumachen, und mit Schnee und Schere inzufallen. Jeto ging Theoda, die an den Schlummer laubte, weil ihr Bater fich felten die Dube ber Bertellung gab, noch weiter und fagte bem Chelmanne frei : fein Ropf lebt zwar dem Biffen, wie ein Berg dem lieben, aber Gie fpringen ju ungeftum mit feiner Ras ur um. - In der That, Gie legen es ordentlich bar= uf an, daß er fich uber Gefühle recht feltfam und ohne Befühle ausbrucke. Thate dieß wol Ihr Theudobach?" - "Gewiß - fagt' er - aber in meinem Ginne. Denn ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel beffer le der Saufe. Mich hindert feine fatirifche Enfauftit icht, dabinter ein marmes Berg zu febn. Recht gefcbliff= ies Gis ift ein Brennglas. Man ift ohnehin der alls aglichen Liebeflofteln ber Bucher fo fatt! D biefer milbe Schlafer vor une ift vielleicht marmer ale mir glauben, ind ift feiner Sochter fo werth!" Ragenberger, varm und heiß vom naben Nachmittagichlummer, hatt' twas barum gegeben, wenn ibm fein Geficht von einem Befpenfte mare gegen ben Ructen und bas Rutichen = Fens terchen gedreht gemefen, bamit er ungefeben batte lacheln onnen; wenigstens aber ichnarchte er.

Theoda indes, nie mit einer lauen, ober höflichen leberzeugung zufrieden, suchte den Poeten fur den Baser noch ftarter anzuwarmen durch das Berichten, wie ieser, bei dem Scheine einer geizigen Laune, ganz unsigennutig, als heilender Argt, Armen ofter als Borsehmen zu Gulfe eile, und dabei lieber in den seltenften,

feit, die ich ihm etwa beweisen wollte." Gie rief ben Ebelmann jum Bereden ju Gulfe; Diefer brach - mehr aus Liebe fur die Burfprecherin - gar in theatralifche Beredfamfeit aus, und ließ in feinem Feuer fich von Ragenberger gang ohne eines anfeben. Dem Doftor mar namlich nichts lieber, als wenn ibn jemand von irgend einem Entichluffe mit taufend beweglichen Grunden abzubringen anftrebte; feiner eignen Unbeweglichkeit verfichert, fab er mit befto mehr Genuß ju, wie der andere, jede Minute bes Sa gewärtig, fich nuglos abarbeitete. verfinnliche mir bieß fehr, wenn ich mir einen umberrei fenden Magnetifor, und unter beffen Sanden bas Geficht eines an menfchlichen Dagnetismus unglaubigen Autors, 3. B. Biefters, varftelle, wie jener biefen immer angfte licher in den Schlaf binein ju ftreichen fucht, und wie ber Bibliothefar Biefter ihm unaufhorlich ein aufgewede Beficht mit blickenden Mugen fill entgegenhalt. "Gern macht' ich felber, fagte Rieß, noch ben Purgen Beg ju Buß." Und ich mit, fagte Theoda. "D! fagte Dieß und brudte recht feurig bie Ragenbergerifche Dand - ja, es bleibt babei, Baterchen, nicht?" -"Naturlich - verfette lettes -, aber Gie fonnen bens ten, wie richtig meine Grunde fein muffen, fogar von Ihnen nicht übermogen werden." Dan ichien auf Seiten bes Paars etwas betroffen: "auch mbot' ich ben guten Umgelber ungern verfpaten, feste ber Dofs tor hingu, ba wir erft nach bem Pferde = Futtern aufbre den, er aber fogleich fortgeht."

Als fie fammtlich jurudfamen, fand ber Mann fcon freundlich ba, mit feinem Abfchiede reifefertig martend. Theoda begleitete ihn hinaus, und gab ihm hundert Gruge an die Freundin mit und ben Schwur, baf

fie schon diesen Abend das Tagebuch an fie anfange: "könnt' ich fur Sie geben, guter Mann !" sagte sie; und er schied mit einem langen Dankpsalm, ohne sie sonders lich zu verstehen, so wie sie selber, set ich dazu, eben so wenig den Doktor. Sie wußt' es aus langer Ersahrung, daß er zudringende Bitten gewöhnlich abschlug, als Anfalle auf seine Freiheit, sie that sie aber doch immer wieder, und brachte vollends heute den Auziliars Poeten mit. Mehlhorn war ihm nicht am meisten als Gevatterbitter verdrießlich, sondern als eine Art Ja-Herr gegen die Frau und ein Ja = Knecht gegen alle Welt. Schwachmuthige Manner aber, sogar gutmuthige, konnt' er nicht gut sich gegenüber sehen, besonders einen halben Lag lang auf dem Rucksis.

Bald darauf, ale die Pferbe abgefuttert maren und bie Bewinn = und Berluftrechnung abgethan, gab Raten= berger bas Beichen bes Abichiebs; - es beftand barin, daß er beimlich die Rorte feiner bezahlten Glaschen einftedte. Er fubrte Grunde fur biefe lette Bichung aus ber Flafche an: "es fei erftlich ein Mann in Paris blos baburch ein Millionar geworden, bag er auf allen Raffechaufern fich auf ein ftilles Rortziehen mit ben Bingern gelegt, mobei er freilich mehr ans Stehlen gebacht, als an erlaubtes Ginftecken; zweitens fei jeder, der eine Blafche fodere, herr über ben Inhalt berfelben, mogu ber Stopfel, ale beffen Unfang, am erften gebore, ben er mit feinem eigenen Korkzieher gerbohren, ober auch gang laffen und mitnehmen tonne, als eine elende Roble aus dem niedergebrannten Beinfeuer." Darüber fuchte Dieß zu lacheln ohne vielen Erfolg.

į

feit, die ich ihm etwa beweisen wollte." Gie rief den Chelmann jum Bereden ju Buife; diefer brach - mehr aus Liebe fur die Burfprecherin - gar in theatralifche Berebfamkeit aus, und ließ in feinem Feuer fich von Ragenberger gang ohne eines anfeben. Dem Doftor mar namlich nichts lieber, als wenn ihn jemand von irgend einem Entichluffe mit taufend beweglichen Grunden abgubringen anftrebte; feiner eignen Unbeweglichkeit verfichert, fah er mit befto mehr Genuß ju, wie ber andere, jebe Minute bes Ja gewärtig, fich nublos abarbeitete. verfinnliche mir dieß fehr, wenn ich mir einen umberreis fenden Magnetifor, und unter beffen Banden bas Beficht eines an menfchlichen Magnetismus unglaubigen Autors, 3. B. Bieftere, varftelle, wie jener biefen immer angfis licher in ben Schlaf binein ju ftreichen fucht, und wie ber Bibliothekar Biefter ibm unaufhorlich ein aufgewed-Beficht mit blidenden Mugen fill entgegenhalt. "Gern macht' ich felber, fagte Dieß, noch ben furgen Beg ju Buß." Und ich mit, fagte Theoda. "D! fagte Dieß und brudte recht feurig die Ragenbergerifche Sand - ja, es bleibt babei, Baterchen, nicht?" -"Naturlich - verfette lettes -, aber Gie tonnen bens ten, wie richtig meine Grunde fein muffen, fogar von Ihnen nicht überwogen werden." Man ichien auf Seiten des Paars etwas betroffen: "auch mocht' ich ben guten Umgelder ungern verfpaten, fette der Doftor bingu, ba wir erft nach dem Pferde = Buttern aufbres den, er aber fogleich fortgeht."

Alls fie fammtlich juruckfamen, ftand ber Mann fcon freundlich ba, mit feinem Abschiede reifefertig martenb. Theoda begleitete ihn hinaus, und gab ihm huns bert Gruße an die Freundin mit und den Schwur, daß

sie schon diesen Abend das Tagebuch an sie anfange: "könnt' ich für Sie gehen, guter Mann!" sagte sie; und er schied mit einem langen Dankpsalm, ohne sie sonder- lich zu verstehen, so wie sie selber, set ich dazu, eben so wenig den Doktor. Sie wußt' es aus langer Ersahrung, daß er zudringende Bitten gewöhnlich abschlug, als Anfalle auf seine Freiheit, sie that sie aber doch immer wieder, und brachte vollends heute den Auxiliars Poeten mit. Mehlhorn war ihm nicht am meisten als Sevatterbitter verdrießlich, sondern als eine Art Jas Herr gegen die Frau und ein Jas Knecht gegen alle Welt. Schwachmuthige Manner aber, sogar gutmuthige, konnt' er nicht gut sich gegenüber sehen, besonders einen halben Tag lang auf dem Rucksis.

Bald darauf, ale die Pferde abgefuttert maren und die Geminn = und Berluftrechnung abgethan, gab Ragens berger bas Beichen bes Abschiede; - es beftand barin, daß er heimlich die Rorte feiner bezahlten Glaschen ein= ftectte. Er fuhrte Grunde fur biefe lette Biebung aus ber Flasche an: "es fei erftlich ein Mann in Paris blos dadurch ein Millionar geworden, daß er auf allen Raffechaufern fich auf ein ftilles Rortziehen mit den Sins gern gelegt, mobei er freilich mehr ans Stehlen gebacht, als an erlaubtes Ginftecken; zweitens fei jeber, ber eine Blafche fodere, herr uber den Inhalt berfelben, mogu ber Stopfel, ale beffen Unfang, am erften gebore, ben er mit feinem eigenen Rortzieher gerbohren, ober auch gang laffen und mitnehmen tonne, ale eine elende Roble aus dem niedergebrannten Beinfeuer." Daruber fuchte Rieß zu lacheln ohne vielen Erfolg.

# 11. Summula.

### Bagen . Siefte.

Im Ganzen fist ohnehin jeder Rutschenklub in den ersten Nachmittagstunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber that es noch mehr, weil Ragenbergers Gesicht, seitdem er dem armen Schreckens Sevatter die Bagenthure vor der Nase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich gutmuthige Augen war, die in das Gesicht hinein und auf den sandigen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene Seiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Bose. Indeß ist dieser höhere Stoizissmus, der den Verlust der unschähdaren höheren Guter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, bei Gebildeten nicht so selten als man klagt.

Nach einigen Minuten Sandfahrt senkte Ragenberger sein Saupt in Schlaf. Tego befranzte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Redeblumen, um dem Freund ihres Dichters ihre Tochter : Augen für ihn zu leihen. Besonders hob sie dessen reines Feuer für die Wissenschaft heraus, für die er Leben und Geld verschwende, und beklagte sein Loos, ein gelehrter einsamer Riese zu sein. Da der Edelmann gewiß vorausseste, daß die Augen : Sperre des Riesen nichts sei, als ein Aufmachen von ein Paar Dionysius : Ohren, wie überhaupt Blinde besser horen: so siell er ihr unbedingt bei, und erklarte, er staune über Ragenbergers Genie. Dieser horte dieß wirklich, und hatte Mühe, nicht aus dem Schlase heraus

ju lacheln wie ein Rind, womit Engel fpielen. blinden optischen Schlafes bediente er fich blos, um fels ber zu boren, wie weit Rieß fein Berlieben in Theoda treibe; und dann etwa bei feurigen Belt = und Redetheis len raich aufzumachen, und mit Schnee und Scherk einzufallen. Jego ging Theoda, die an ben Schlummer glaubte, weil ihr Bater fich felten die Muhe der Berftellung gab, noch weiter und fagte bem Cbelmanne frei : "fein Ropf lebt zwar dem Biffen, wie ein Berg dem Lieben, aber Gie fpringen ju ungeftum mit feiner Das tur um. - In der That, Sie legen es ordentlich bar= auf an, bag er fich uber Gefuhle recht feltfam und ohne Befuhle ausdrucke. Thate dieß wol Ihr Theudobach?" - "Gewiß - fagt' er - aber in meinem Ginne. Denn Ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel beffer als ber Saufe. Dich hindert feine fatirifche Enfauftit nicht, bahinter ein warmes Berg ju fehn. Recht gefchliff= nes Cis ift ein Brennglas. Man ift ohnehin der alls täglichen Liebefloffeln der Bucher fo fatt! D diefer milde Schlafer vor une ift vielleicht marmer ale wir glauben, und ift feiner Tochter fo werth!" Ragenberger, warm und heiß vom nahen Nachmittagichlummer, hatt' etwas barum gegeben, wenn ibm fein Beficht von einem Gefpenfte mare gegen ben Rucken und bas Rutichen = Fens fterchen gedreht gemefen, damit er ungefehen hatte lacheln fonnen; menigftens aber ichnarchte er.

Theoda indef, nie mit einer lauen, ober höflichen Ueberzeugung zufrieden, suchte den Poeten fur den Baster noch ftarter anzuwarmen durch das Berichten, wie diefer, bei dem Scheine einer geizigen Laune, ganz unseigennutig, als heilender Urzt, Urmen ofter als Bornnehmen zu Gulfe eile, und dabei lieber in den feltenften,

# 11. Summula.

### Wagen - Siefte.

Im Ganzen fist ohnehin jeder Rutschenklub in den erften Nachmittagftunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber that es noch mehr, weil Ragenbergers Gesicht, seitdem er dem armen Schreckens = Gevatter die Bagenthure vor der Nase zugeschlagen, kein sonderliches Rosenthal und Paradies für jugendlich = gutmuthige Augen war, die in das Gesicht hinein und auf den sandigen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verlich nie jene heiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beigesellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Bose. Indes ist dieser höhere Stoiziss mus, der den Verlust der unschähdbaren höheren Guter noch ruhiger erträgt als den der kleinern, bei Gebildeten nicht so selten als man klagt.

Nach einigen Minuten Sandfahrt senkte Ragenberger sein haupt in Schlaf. Teho bekranzte Theoda ihren Bater mit allen möglichen Redeblumen, um dem Freund ihres Dichters ihre Tochter : Augen für ihn zu leihen. Besonders hob sie dessen reines Feuer für die Wissenschund beklagte sein Loos, ein gelehrter einsamer Riese zu sein. Da der Edelmann gewiß voraussehte, daß die Augen : Sperre des Riesen nichts sei, als ein Ausmachen von ein Paar Dionysius : Ohren, wie überhaupt Blinde besser horen: so siele er ihr unbedingt bei, und erklarte, er staune über Ragenbergers Benie. Dieser horte dieß wirklich, und hatte Muhe, nicht aus dem Schlafe heraus

ju lacheln wie ein Rind, womit Engel fpielen. blinden optischen Schlafes bediente er fich blos, um fels ber ju boren, wie weit Nieß fein Berlieben in Theoda treibe; und dann etwa bei feurigen Belt = und Redetheis len raich aufzumachen, und mit Schnee und Scherg einzufallen. Jego ging Theoda, Die an ben Schlummer glaubte, weil ihr Bater fich felten die Muhe ber Berftellung gab, noch weiter und fagte bem Ebelmanne frei : "fein Ropf lebt zwar dem Biffen, wie ein Berg dem Lieben, aber Gie fpringen ju ungeftum mit feiner Das tur um. - In ber That, Gie legen es ordentlich bar= auf an, daß er fich uber Gefühle recht feltfam und ohne Gefühle ausdrucke. Thate bieß wol Ihr Theudobach?" - "Gewiß - fagt' er - aber in meinem Ginne. Denn Ihren Bater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel beffer Mich hindert feine fatirifche Enfauftif ale ber Saufe. nicht, babinter ein warmes Berg ju febn. Recht gefcbliff= nes Gis ift ein Brennglas. Man ift ohnehin ber alls taglichen Liebefloffeln ber Bucher fo fatt! D biefer milbe Schlafer vor une ift vielleicht marmer ale mir glauben, und ift feiner Tochter fo werth!" Ragenberger, warm und heiß vom nahen Nachmittagichlummer, hatt' etwas barum gegeben, wenn ihm fein Geficht von einem Befpenfte mare gegen ben Rucken und bas Rutichen = Fens fterchen gedreht gemefen, damit er ungefehen hatte lacheln fonnen; menigftens aber fcnarchte er.

Theoda indes, nie mit einer lauen, oder höflichen Ueberzeugung zufrieden, fuchte den Poeten fur den Baster noch ftarter anzuwarmen durch das Berichten, wie diefer, bei dem Scheine einer geizigen Laune, ganz unseigennutig, als heilender Arzt, Armen ofter als Bornehmen zu hufe eile, und dabei lieber in den feltenften,

gefahrvollsten, als in gefahrlosen Krankheiten ber Schu engel werde. Jedes Wort war eine Wahrheit, ab die Tochter, voll kindlicher und jeder Liebe, kam freili nicht dahinter, daß ihm eigentlich die Wissenschaft, nie der Kranke hoher ftand als Geld, und daß er mit eir gewaltigen Gegnerin von kranker Natur am liebsten d medizinische Schach spielte, weil aus der größern V widlung die größere Lehrbeute zu holen war; ja er wüfur eine stichhaltige Versicherung der bloßen Leichend nung jeden umsonft in die Kur genommen haben, a Liebe zur Anatomie.

"Bollends aber die Gute, womit mein genia Bater alle Bunfche erfullt, mit welchen ich nicht rade feinen miffenschaftlichen Gifer ftore, und mas alles fur meine Bilbung gethan, tann ich als Soch leichter in meinem Bergen verehren, ale durch 2Be andern enthullen; aber fcmergen muß es mich jederg wenn ich ihn bei andern, ba er Stand und frembes ! theil gar zu wenig achtet, ordentlich barauf ausge febe, verkannt ju merden." - Du marme Berbl dete! - Go wie wir alle merfen, bildet fie fich ben Poeten Dieg burch Preifen fur ihren Bater gu winnen, fur einen Mann, ber ihm boch ins Beficht fagt, feine Rafenrourzel fei ju bunn. Schwerlich Burgelmorter eines folden Mergers je auszuzieh und aus der Nafenwurgel wird ein Nieß - ba es etr andres fein murde, wenn fatt ber Gitelfeit blos Stoly beleidigt worden - immer etwas Stechendes ge ben Doftor machfen laffen.

Dafur aber jog fich aller Beihrauch, den die Soc für den Bater verbrannte, auf fie felber zuruck in S gens Rafe, und am Ende konnt' er fie kaum anhi )er

iφ

át

et

Te

N i

F: \$

15 }

Ι.

<u>;</u>;

•

:

and their section.

vor Anblicken; so daß ihm nichts fehlte zu einer poetisischen Umhalsung Theoda's, als der mahre Schlaf des alten Buchses. Indeß ging er auf andere Weisen über, Lieben auszusprechen, und legte solche an einem bekannsten Theutobachischen Schauspiel: "Die scheue Liebe" jergliedernd aus einander. Ein Buhnen = Dichter vieler Stucke, oder ein Kunftrichter aller Stucke hat oder ift leicht eine Schiff = und Eselbrucke in ein Beiberherz. Darüber versank doch der Doktor vor Langweile aus dem vorgeträumten Schlaf in einen achten, und zwar bald nach Rießens schönen wahren Worten: "jungsräuliche Liebe schlummert wol, aber sie träumt doch."

Alls er gang fpat aufwachte, fagt' er, halb im Schlafe: "naturlich schlaft fie und traumt darauf." Rur Nießen war diefer ihm jugeborige Sinnspruch deuts lich und erinnerlich, und er dachte leise: ",seht den Dieb!"

Chen matete ihnen im Sande ein Befannter der Familie entgegen, ber fogleich fich umtehrte, als er in die Safchen griff und den Bagen erblickte. Es ift bes daß es der Wintel=Schul=Direftor Burfel war, ein feines Mannchen. Der Deftor ließ ihm ichnell nachfahren, um bas Umwenden ju begreifen. Eingeholt fehrte ber Direftor fich wieder um und verbeugte fich Der Doftor fragte, marum er ftufenmeife por jedem. immer fo umtehre? "Er fei, fagte er, fo unglucflich gewesen, fein Saschenbuch in Subl gu vergeffen; und itt fo glucklich geworden, indem er's hole, eine folche Gefellichaft immer vor Angen, wenn auch von weitem ju haben." - "So nehmen Gie hier Rudfit und Stimme," fagte der Dofter ju Niegens Bermundrung. Der Winkels Souls Direktor mar lange, mol gehns

frach hier mehr durch Feinheit hervor, Nieß durch Reckheit. Tener zeigte einen Grad von romantischer Delikatesse, der seinen Stand verrieth, nämlich den mittslern. Ich kann hier aus eigner Erfahrung die Beiber
der höhern Stände versichern, daß, wenn sie eine romans
tischere, zärtere Liebe kennen wollen, als die galante,
höhnende, atheistische ihrer Weltleute, sie solche in meis
nem Stande sinden können, wo mehr Begeisterung, mehr Dichter- Liebe, und weniger Erfahrung herrscht; und es
sollte diese Bemerkung mich um so mehr freuen, wenn
ich durch sie zum Glücke manches Hofmeisters und bessen
hoher Prinzipalin etwas beigetragen hatte; meines ware
mir dann Belohnung genug.

Niemand war wiederum in ber Rutiche ju bedauern, als ber Blutzeuge Ragenberger, bem folche Diskurse so mild in die Ohren eingingen, wie einem Pferde der Schluck Arzenei, ben man ihm durch die Nasenlöcher einschuttet. Um aber mit irgend etwas seinem Ohre ju schmeicheln, brachte er einen feinen Iltispinsel heraus und fteckte ihn in den rechten Gehörgang bis nahe ans Paukenfell, und wirbelte ihn darin umher; er versicherte die Buschauer, hierin sei er ganz der Meinung der Sine ser, wovon er die Sitte entlehne, welche diesen Ohrenkitel und Ohren - Schmaus fur den himmel auf Erden halten.

Da aber die Menschen immer noch links boren, wenn sie in Luft-Geschäften rechts taub find: so vernahm er noch viel vom Gespräch. Er fiel baber in dieses mit ein und berichtete: "Auch er habe sonft als Unverheiratheter an heirathen gedacht und nach der damaligen Mode angebetet — was man zu jener Zeit Adorieren geheißen —; doch seinem Manne, der ploblich aus dem frengen mathemastisch anatomischen heerlager ins Kindergarten des Bers

liebens hinein gemußt, damal ju Muthe gemefen, wie b inem Lachfe, ber im Lenge aus feinem Galg= Djean in fife Bluffe fcwimmen muß, um gu laichen. Noch bazu M mare ju feiner Beit eine beffere Beit gemefen - bamal habe man aus der brennenden Pfeife der Liebe polizeis maßig nie ohne Pfeifendeckel geraucht - man babe von اتاا ber fogenannten Liebe nirgend in Rutichen und Rellern 15 gefprochen, fondern von Saushalten, von Gich = Einrich= t: ten, und Unfegen. Go gefteh' er g. B. feiner Seits, B daß er aus Scham nicht gewagt, seine Werbung bei feis 3. ner burch bie ausgesognen Maitafer entführten Braut andere einzukleiden, ale in die mahrhaftige Wendung : "nachftens gebente er fich als Beburthelfer ju fegen in Pira, miffe aber leider, daß junge Manner felten gerus fen murden und fcmache Pragis hatten, fo lange fie unverehlicht maren." - "Freilich, feste er bingu, mar The state of the s ich bamale holzern in der Liebe, und erft durch die Jahre wird man aus weichem Bolge ein bartes, bas nachhalt." "Bei ber Erennung von Ihrer Geliebten mag Ih= nen doch im Mondicheine bas Berg ichmer geworden fein ?" fagte der Edelmann. "Bwei Pfund — alfo halb fo fcmer als meine Saut - ift meines wie Ihres bei Mond= und bei Sonnenlicht fcmer," verfette ber Dof= "Sie famen fonach uber die empfindfame Epoche, wo alle junge Leute weinten, leichter hinmeg?" fragte "Ich hoffe, fagte er, ich bin noch darin, ba ich Scharf verdaue, und ich vergieße taglich fo viele fille Ihranen, ale irgend eine edle Geele, namlich vier Unjen ben Lag; nur aber ungefehen (denn die Magenhaut ift mein Schnupftuch); unaufhorlich fliegen fie ja bei heilen guten Menfchen in den knochigen Rafenkanal, und

rinnen durch ben Schlund in ben Magen und erweichen

7.

ı,

į,

:

3,

dadrunten manches Serg, das man gekauet, und das gum Berdauen und Nachkochen da liegt."

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir tommt es vor, als ob der Dottor seit dem schlafwachen Unhoren der Lobreden, welche Theoda seinem liebereichen herzen vor dem Poeten Nieß gehalten, ordentlich darauf ausginge, mehr Essigläure, d. h. Sauersauer zu zeigen; — ähnlich sah' ihm dergleichen ganz, und lieber schien er, aus Millionen Grunden, harter als weicher.

Mls daher Dieß, um ben feltnen Geefisch immer mehr für feine bichterische Naturalienkammer aufzutroch nen, eine neue Frage thun wollte: fuhr Theoda ordent lich auf und fagte: "Gr. v. Dieß, Gie find im Inner lichen noch harter, als mein Bater felber." - ,,Go, fagte ber Doftor, noch harter als ich? Es ift mabr, bie weibliche Sprache ift, wie die Bunge, weich und linde ju befuhlen, aber diefe fanfte Bunge halt fich hinter ben hundgahnen auf, und fcmedt und fpediert gern, mas Diefe gerriffen haben." Bier fuchte ber feine Burfel auf etwas Ochoneres bin abzulenten, und bemertte, bisher Theoda nicht gefehen : "dort fcbreite fcon lange Sr. Umgelder Mehlhorn fo tapfer, daß ihn ber Ruticher fcmerlich auf dem bockerigen Bege überhole." Als dieß ber Ruticher vernahm, dem ichon langft der nicht eingus holende Boller eine bewegliche Schandfaule und Sollenmaschine gemesen: fo fuhr er gallopierend in die

# 12. Summula

### - Die Avanture -

in, und warf an einem ichiefgefuntnen Grangftein t, wie mit einer Burfichaufel, ben Bagen in einen en Graben hinab. Ratenberger fuhr ale primo Bal-10 guerft aus ber Schleubertafche bes Rutichers, griff im Fluge in die Balbbinde bes Schuldireftors, wie inen Rutichen = Lataien . Riemen ein , um fich an et= ju halten; - Burfel feines Orte frallte nach Rles binaus und in beffen Fries = Mermel ein, und hatte n im Graben den mitgebrachten Fries - Muffchlag in Sand; - Dieß, das Geftirn erfter Große im Bas , glangte unten im Drachenschwanze feiner Laufbahn, n aber mehr bie Beftalt eines Saarfterns an, ie Theoda'iche Perucke nach fich gezogen, an die er laut mehflagend unterwege hatte foliegen wollen; ba war, burch fleines Nachgeben gegen ben Stoß 'durch Erfaffen des Rutichenschlages, biagonal im gen geblieben; - Bler ruhte, ben Ruticher noch : umbalfend, blos mit ber Stirn im Rothe, wie ein bem Gipfel vortheilhaft in die Erde eingesetter ım.

Erft unten im Graben, und als jedermann angetoms war, konnte man wie in einem Unterhause, auf Berauss men fimmen und an Einhelligkeit denken. Kagenser votierte zuerft, indem er die Sand aus Burfels bbinde nahm, und dann auf dem Ruckgrate des uldirektors, wie auf einer fluchtigen Schiffbrucke, ing, um nacher auf Flegen aufzususen und sich

Theoba verwenden. Er sann namlich lange auf treffliche Sentenzen über die Liebe, und grub endlich folgende in die Fenftertafel seines Zimmers: "Das liebende Seufzen ift das Athmen des Herzens. — Ohne Liebe ift das Leben eine Nacht in einer Mondversinsterung; wird aber diese Luna von keiner Erde mehr verdeckt, so verklart sich mild die Welt, die Nachtblumen des Lebens offnen sich, die Nachtigallen tonen, und überall ift himmel. Thew bobach, im Junius."

3

Theoda fdrieb eiligst folgende Tagebuchblatter, um fie bem Mehlhorn noch mit ju geben.

"Du theures Berg, wie lange bin ich icon von Dir meg gemefen, wenn ich Beit und Beg nach Geufs gern meffe? Und wann werd' ich in Dein Saus fpringen ober ichleichen? Gott verhute lettes! Gin Bufall eigentlich ein Bull in einen Graben - halt uns alle biefe Racht in Buhl feft; leider tommen wir bann erft morgen fpat in Maulbronn an; aber ich habe boch bie Freude, Deinem guten Manne mein Befdreibfel aufzus pacten. Der Gute! Ich weiß wol, marum Du mir nichts von feiner gleichzeitigen Reife gefagt; aber Du haft nicht Recht gehabt. Mein Bater fette auf Stunde ben raffinierten Buckerbut Burfel in den Bagen; feine Befte litt fehr beim Ummerfen. In fo fern mar mire lieb, bag Dein Mann nicht mitgefahren; wer fteht fur die Wendungen bes Bufalls? - 3ch habe, Bergige, Deinen Rath - benn in ber Ferne geborcht man leich= ter als in der Nabe - treu befolgt, und beute faft nichts gethan, als Fragen an den Edelmann über ben Dichter. Diefer ift felber - bore - blos die befte erfte Ausgabe feiner Bucher, eine Prachtausgabe, wenn nicht beffer, wenigstens milder, als feine Stachelkomodien:

Riemand hat fich vor feinem Muge ober Bergen zu icheuen. Er lief icon ale Rind gern auf Berge und in die Ras tur: und fo war er auch fcon als Rind vor feinem teunten Jahre unfterblich verliebt. Rarrifch ifts boch, af man bergleichen an großen Menfchen att fo etwas Brofes nimmt, da man ja bei fich und andern nicht iel baraus macht. - fr. v. Rieß ergablte mir eine bfiliche, langft abgefcblofine Befcbichte von feiner erften icbe, als eines Anaben voll Barte und Glut und idmmigkeit; fie foll Dir einmal mohlthun, wenn ich fie Dir in Dein Bochenbett binein werfe. Rur macht's ber the Bater burch Mienen und Borte jedem gar ju fcmer, ergleichen vorzutragen; - anzuhören weniger, benn ich n an ihn gewohnt - er wirft oft, wie Du ja weißt, isspigen ins iconfte Geuer, auf die niemand in gang ira gefallen mare, und bringt bamit ben Beruhrteften im Lachen. Er nennt unfer emiges Sprechen über nfern Dichter ein bollandifch = langes Glockenfpiel. Freis d tennt ibn Gr. v. Rieß nicht, ober will es nicht; fo Itfam fragt er ihn an. 3ch habe Dir ihn überhaupt och nicht gemalt, fo mag er mir benn figen auf dem tutidenfiffen. Recht flug wird man nicht aus ihm; er virft nicht fich, aber bas Gelb meg (faft zu fehr). -Er fdimmert und ichneidet, wie der Demant in feinem Ringe; und ift boch weich babei, und ftete auf ber Jago ad marmen Mugenblicken. - Ein Beld ift er auch icht, ja nicht einmal eine Belbin; wor bem fleinften Stachelden fahrt er in die Bienenkappe - wie ich Dir achher meine eigne Peructe als Beweis und Bienentappe orzeigen will. — Urbrigens-hat er alle nachgiebige Bes beibenheit des Beltmannes, Der fich auf die Boraussung feines Berthe verlägt - und babei fein, fein 51. Banb.

und fonft mehr. - Dieß ift aber eben ber Duntt; von fich fpricht er faft tein Bort, unaufhorlich von feis nem Judendfreunde, bem Dichter, gleichsam als mare fein Leben nur die Grundierung fur diefe Sauptfiqur. Auffallend ifts, daß er nicht mit dem feurigen Befühl, wie etwan ich, von ihm redet; fondern faft ohne Theile . nahme (er berichtet blos Thatfachen), fo daß es fcheint, er wolle nur meinem Gefcmacte ju Gefallen reben, und babei unter er Sand fur jemand anders den Ungelhaten auswerfen, als fur unfern Theubobach. Bwifchen biefem Ramen und bem meinigen find' er etymologisch, fagt' er, nur ben Unterschied bes Geschlechts, worüber ich orbent lich jufammenfuhr, weil ich nie barauf gefallen mar. warum fagt er mir foldes angenehme Beug, boch fieht, daß er mich nur durch ein gang fernes Berg im Rlammen fest? Gilte Dein Mann nicht fo furchtere lich; mahrlich, ich wollte vernunftig fchreiben. Dir Donnerftage alles, wenn es auch ber Freitag widere legt. In der Fremde ift man gegen Fremde (ja gegen Einheimische) weniger fremd, als ju Saufe; ich fragte geradezu or. v. Rieß, wie ber Dichter aussehe. ftellen Gie fich ibn benn vor?" fragt' er. "Wie die eble ren Gefcopfe biefes Ochopfere felber (verfett' ich). foll und wird ausfehen, wie ein nicht ju junger Ritter ber alten Beit - vorragend auch unter Mannern - Er muß Mugen voll Dichter = und Rriegerfeuer haben, und boch dabei folche Bergens = Lieblichkeit , das er fein Pferd eben fo gut ftreichelt als fpornt, und ein gefallnes Rinde den aufhebt und abfußt, eh' ere ber Mutter reicht -Auf feiner Stirn muffen ohnehin alle Welten fteben, bie er geschaffen, fammt ben funftigen Belttheilen - Roft lich muß er ausfehen - Der Bergruden feiner Rafe ....

- (hier, Bona, dacht' ich an Deinen Rath.) Run Sie haben ja die Rafe felber gesehen, und ich gedenke, das auch ju thun."

Sierauf verfette Gr. v. Nich: "vielleicht follt' er, Demoifelle, biefer Gestalt nach Maler Sbeal haben; iber leider fieht er fast fo aus wie ich."

Bewiß hab' ich darauf ein einfaltiges Staun = Ses icht gemacht, und wel gar bie Untwort gegeben: "wie Die?" - Ueberhaupt fchien meine ju lebhafte Borhilderei feines Freundes ihn nicht fonberlich ju ergogen. - "Theoda und Theudobach - fuhr er fort - behalm ihre Aehnlichkeit fogar in der Statur; benn Er ift iang als ich." - "Dein, unterfuhr ich, dann ift : furger ale ich; eine Frau, bie jo lang ift ale ein Rann, ift langer ale ein Mann." - Es fcmollen inabe Giftblafen mir auf, gefteh' ich gern. Es verwich bas emige Prablen mit ber forperlichen Mehnhfeit Theudobache bei fo wenig geiftiger. Ich bente an ine unritterliche Furcht und an meine Perucke beim Bagenummurf. Er wollte fich an meinen Ropf anhals n, um feinen ju retten. Raufen aber ift eine eigne Beife, einem Madchen ben Ropf ju verructen. Mein ater wird ihn mit diefer Peructe, womit er in die rube gefahren, noch oft fegen, wie die Bedienten in cland damit die Treppen fehren.

Freilich wars an ihn eine bumme Mabchenfrage, ich nachher gethan, wie ich Dir beichten will. Aber er machts denn anders? Die Leserinnen eines Dichters d alle seine heimlichen Liebhaberinnen — die Jungs ge machen es mit Dichterinnen auch nicht besser —; d wir denten bei einem Genie, der Ehre unseres Geslechts wegen, zuerft an die Fran, die der große Mann

und allen vorgezogen, und die wir als bie Gefandtin unferes Gefchlechts an ihn abgeschieft. Muf feine Frau find wir fogar neugieriger als auf feine Rinder, die er ia nur betommen und felten erzieht. Db ich mich gleich einmal tapfer gegen meinen Bater gewehrt, ba er fagte, an einem Poeten gogen wir ben Rniefall bem Gilbenfall vor, ein Daar Freierfuße feche Berefüßen, Schaferftunden ben Schaferliebern, und maren gern die Sausehre einer Deutschlande Chre: fo hatt' er boch halb und halb Recht. -Die bumme Madchenfrage war namlich die : ob der Dichter eine Braut habe. - "Benigftens bei meiner Ubreife noch nicht," verfette Dief. - "D ich mußte, ich, nichts Ruhrenderes, als eine Jungfrau mit bem Edlen am Traualtare fieben ju feben, welchen fie im Namen einer Nachwelt belohnen foll; fie follte mir meine beiligfte Schwefter fein, und ich wollte fie lieben mie ibn." - ,, Babrlich, Gie tonnten et," fagte Rief mit unnug = feiner Miene.

"D Gott, janke nur hier über nichts, Du Bells feherin. Uch, mein Gesicht= Larvchen — wahrlich mehr eine komische als tragische Mafte — gibt mir keine Einsbildungen, weil ich doch damit keinem Manne gefallen kann, als einem halbblimten, der, wie Du, nichts verslangt, als ein herz; aber der freilich follte dieses benn auch ganz haben, mit allen Kammern und herzohren und Flammchen darin, und mein kleines Leben hinterdrein.

Ich wollt', es gabe gar keine Manner, fondern die gottlichften Sachen murben blos von Beibern geschrieben; warum muffen gerade jene einfaltigen Geschopfe so viel Genie haben, und wir nichts? — Uch, wie konnte man einen Rouffeau lieb haben, wenn er eine Frau mare!

Gute Racht, meine Seele! So viel himmel als nur hineingehr, komme in Dein herzchen!

Th.

## 14. Summula.

## Miggeburten = abel.

Der Birth, ber die Gefellichaft immer hinter Bus dern und Schreibfedern fah, vermuthete, er tonne fie ale Biebbrunnen benuten und feinen Eimer einfenten; er brachte ein Bert in Folio und eins in Oftav gum Berfaufe getragen. Das fleinere mar ein gerlefener Band von Theudobachs Theater. Uber ber Doftor fagte, fei tein Rauf fur das Gemiffen feiner Tochter, da das Buch vielleicht aus einer Beibbibliothet unrechtmäßig vers fest fei. Huch fragt' er fie, ob fie benn nicht glaube, daß in Maulbronn der Dichter felber fie, ale feine fo marme Unbeterin und Gogen = Dienerin, mit einem iconen Freieremplare überrafchen werde, das er wieder felber umfonft habe vom Berleger. ,,3ch tomme ihm gus vor, fagte Dieß, ich babe von ihm felber funf Prachts eremplare jum Gefchent, und gebe gern eines bavon um den Preis bin, ben es mich foftet." Theoda hatte Breis fel über bas Unnehmen, aber ber Bater fcblug alle nie= ber, und fagte jum Chelmanne mit narrifchen Grimaffen: "Gr. v. Dieß, ich mache von fo etwas Geniegba= rem Niegbrauch, fo wie von allen toftfpieligen Muslagen,' bie Sie bieber auf der Reise vorschoffen, weil Sie viel=

am meiften geiftig erleuchten, forgfaltiger aufgehoben 2Bo ift aber - mein elendes ausgenommen båtte? noch ein ordentliches Difigeburtenfabinet? Belcher Staat bat noch Preife auf Ginliefern von monstris gefest, ge fcmeige auf Erzeugung berfelben, wie doch bei Blumm gefchen? Geht ein Monftrum als ein mahrer Solitaire ber Biffenschaft unter, fo ift man noch gleichgultiger, als mare ein Schock leicht ju zeugender Berkeltagleibn an ber Rubr verschieden. Ber fann benn aber eine Dif geburt, die fich fo wenig als ein Benie fortpflangt, benn fie ift felber ein forperliches, eine Einzigperle nicht einmal ein Sonntagfind, fonbern ein Schalttag Find - erfegen, ich bitte jeden? Ich fur meine Perfor fonnte fur bergleichen viel hingeben, ich tonnte 3. 28. mit einer weiblichen Diggeburt, wenn fie fonft durchauf nicht wohlfeiler zu haben mare, in ben Stand der Ch treten; und ich will Dir's nicht verfteden, Theoda, -Da die Sache aus reiner Biffenschaftliebe gefchah, un ich gerabe an ber Epiftel de monstris fcbrieb - baf id an Deiner feel. Mutter mabrend ihrer guten Soffnun eben nicht fehr barauf dachte, aufrechte Sangbaren, Uffen oder kleine Schrecken und meine Rabinets Preziofen fen von ihr zu halten, weil fie boch im ichlimmften Sall blos mit einem monftrofen Chefegen mein Rabinet un ein Stuck bereichers hatte; aber leiber, hatt' ich bei nah' gefagt, aber gottlob fie befcheerte mir Dich, als ein Beftatigung ber Lavaterichen Bemerfung, bag bie Mutter bie fich in ber Schwangerschaft vor Berrgeburten an meiften gefürchtet, gewöhnlich bie ichonften gebaren. Gi Monftrum . . . . o, du guter Wirth fommft!"

Letter fam an, mit bem faft grimmig aussehende Stadtapothefer, und biefer mit einem gut ausgestopften

achtbeinigen Doppel = Bafen, ben er wie ein Wickelfind im Urme trug und an die Bruft anlegte. Der Doftor fab den Safen faft mit geifernden Mugen-an, und wollte wie ein Safengeier auf ihn froßen. "Ich bin - fagte jener und fprag ftirnrunzelnd feitwarts - Pharmazeutis fus hiefiger Stadt, und habe biefes curiosum in Befit. Befehen barf es werden, aber unmöglich begriffen por dem Gintauf. 3ch will es aber auf alle Geiten breben. und wie es mir gut dunft; denn es ift feines Gleichen nicht im Lande oder auf Erden," "Um Bergeihung, fagte ber Dottor, im foniglichen Rabinet ju Chantilly wurde icon ein folder Doppel = Dafe aufbewahrt \*), ber fogar fich an fich felber, wie an einem Bratenwenter, hat umdreben und auf die vier Relais - Laufe merfen tonnen, um auf ihnen frifch weiter ju reifen, mabrend bie vier ausgespannten in der Luft ausruhten und felber rit= ten." - "Das tonnte meiner bei Lebzeiten auch, fagte ber Upotheter, und Ihr anderes einfaltiges Safenftud bab' ich gar nicht gefehen, und gebe nicht einen Loffel von meinem darum." Jego nannte er den Sauffchils Befanntlich murbe unter bem minderjahrigen Lud= wig XV. ber Greifentopf auf ben alten Louisd'or von lubwig XIV. blos burch ben Druck eines Rades in ben noch lebendigen Rindertopf umgemungt; worauf fie 20 Livres fatt 16 galten. Fur ein foldes Geld= Ropffilid, und zwar fur ein vollmichtiges, wollte ber Upothefer feis nen Safen mit 4 Loffeln, 2 Ropfen ge. hergeben. Dun hatte ber Doftor wirklich ein folches bei fich; nur aber wars um viele Affe gu leicht, und ihm gar nicht feil. Er bot

<sup>\*)</sup> Unterbaltungen aus ber Raturgefcichte. Die Gaugethiere, 1. B. G. 34.

halb fo viel an Silbergelb - bann eben fo viel - bann freichelte er bem Pharmageutifus am burren Urme ber ab, um in feinem Beighunger nur, wie der blinde Um gelo den Torfo, fo den Pelz der Bafen zu befühlen, die er, wie ein Ralmucke, gottlich verehrte. zeigte er noch feinen langen Salenftoct vor, und jog aus beffen Scheibe, wie einen giftigen Bienenftachel, einen langen befiederten amerikanischen Giftpfeil vor, und fagte, Diefen Pfeil, momit der Pharmageutifus jeden Feind auf ber Stelle erlegen fonnte, woll' er noch brein fchenken. Bisher hatte diefer immer brei Schritte auf = und abgethan, fopficuttelnd und ichmeigend; jebo trug er obne meiteres feinen Safenvielfuß gur Thure binaus, und fagte blos: "bis morgen fruh fteht viel feil ums Goldftud; aber mittage tat ab !" "Es ift mein Bergens = Gevats ter, fagte der Wirth, und ein obftinater Mann, aber babei blit munberlich; ich fage Ihnen aber, Gie friegen eben fo menig ben Safen einzupacken, als den Rathbaus = Thurm, wofern fie tein folches Ropfftuct ausbagen; er hat feinen Ropf darauf gefest." - "Gibts denn, fagte, der Doftor, einen großern Spigbuben? Ich habe freilich eine, es ift ju gut, ju volllothig fur ibn - boch werd' ich feben." "Co thue, fagte ber Wirth, boch unfer herr Gott fein Beftes und bringe zwei folche Berren gufammen !"

Der Poet Rieß hatte aus dem Borfalle eine gange Theatertaffe voll Einfalle und Situazionen erhoben; und auf der Stelle den Plan ju einer tomifchen Oper ent, worfen, worin nichts als Miggeburten bandeln und fin gen follten.

## 15. Summula.

## basenfrieg.

Der Doktor hatte eine unruhigere Nacht, als irgend einer Beiltunden, weniger weil ein Goldftuct fur latur = Runftwerf ju gablen mar, ale weil daffelbe u leicht mar. Endlich fiel ihm gegen Mitternacht unftgriff eines driftlichen Raufmanns bei, ber ju a Goldftuden nicht judifc burch Befcneidung, fons ielmehr mit etwas Ohrenschmalz, als Saufe und g, bas alte Gewicht jurudigab. Er fand auf, und feine Gehormertzeuge, und gab dem Louis XIV. . d'or, ohne alle Rheims- Flafchchen, fo viele ng, bis er fein Bewicht hatte. Fruhmorgens er durch den Wirth die Nachricht in die Apos er gebe ben Rauf ein, und werde bald vor ibr nem Bagen halten. Man antwortete barauf gus geftern mar' es zwar eben fo gut abzumachen ges aber meintwegen !"

der Doktor sann sich viele Lift = und Gewalt = Mits d. h. Frieden = Unterhandlungen und Kriegsliften — um die Foderativ = Hasen zu bekommen; und er m Falle gute Worte, namlich falsche, nichts vers zum Aeußersten, zu Mord und Todtschlag ents n; weßhalb er seinen Arm mit dem giftigen Gemest armierte.

or der Apothete befahl er, aus dem Bagen fprin-Die Thure offen zu laffen, und fo bald er gelaufen fliegend mit ihm abzurennen. Er hatte fich porgenommen, anfangs bem Buchfe ju gleichen, ber fo lange fich einem Safen naher tangt, bis ber Safe felber in ben Sang einfällt, worauf der Ruche ihn leicht in Sob tentange hineingieht \*). Er flieg bann aus - hielt ein zweitopfiges Goldftuck blos zwischen Mittelfinger und Daumen am Rande, um es mehr ju zeigen, und um nichts vom Folien = Golbe meg ju reiben - und mar je des Wortes gewiß, das er fagen wollte. Er fonnte fic aber beim Gintritte nicht viel Bortheil fur feine Unrede oder Benevoleng = Raptang von dem Umftande verfprechen, daß gerade das Subjekt \*\*) und der Provisor giftigen Bilfensamen in Morfer ftampften; ba, nach allen Gift Ichrern, diefes Giftfraut unter dem Stofen und Rochen den Urbeiter unter der Sand in ein toll - erboftes, biffe ges Befen umfest. Indeß fing er - mit dem Golde ftucte in der Sand, wie ein venedischer Sbirre mit eis nem auf der Dute - fein freundschaftliches Unreden mit Bergnugen an, weil er mußte, daß er ftete mit ber fanften hirtenflote den, dem er fie vor tauben Ohren blies, leicht hinter diefelben ichlagen fonnte.

"herr Umtbruder, sagt' er, meine de monstris epistola (Sendschreiben über Miggeburten) kennen Sie mahw scheinlich früher, als irgend ein Protometikus und Ober sanitatrath in ganz größern Städten; sonft hatten Sie sich vielleicht weniger auf Miggeburten gelegt. Ihr Momstrum, gesteh' ich Ihnen gern — denn es ist zu sehr gegen meine Sinnes urt, etwas herab zu segen, blos

<sup>\*)</sup> Der Betfaffer welf nicht gewiß, ob er biefe neturhiftorifdt Bemertung aus Bechteins Berten, ober aus beffen Manb bat-

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich ber Rame eines pharmajeutifchen Beigehulfen und Gefellen.

veil ich es erhandeln will — ift, wie Sie felber trefflich agten, ein curiosum; in der Ahat ift Ihr Dioskurens hase (Sie verstehen mich leicht) wie ein Doppel 2Udler leichsam eine lebendige Sozietat Insel, ein zusammensewachsenes Hasen ziehe-à-tête. Sie wissen alles, enn nicht mehr. Sie sehen aus meinem Goldstück in ir Hand, ich gebe alles dafür; war' es nur deshalb, m neben meiner Wisbegierde noch die des Fürsten im Raulbronner Bad, meines intimen dicken Freundes, zu efriedigen; ich weiß zwar nicht, ob Sie bei ihm dabei erlieren, daß Sie den Doppel hasen früher ausgetrieben nob besessen als ich; aber ich weiß, daß Sie dabei gesinnen, und daß ich ihm sagen werde, wie Sie sich hreiben, und daß nur Sie mir die Hasen abgelassen."

"Ich will jest das Goldstückt wägen," versetzte der potheker, und gab das hasenpaar dem Provisor hin, ir es mit vorfechtenden Blicken als Schubheiliger ausend abtrug. — Das Subjekt stieß feurig fort und sott hne Noth in eignen Augenhöhlen seine Eiweiß = Augen eeberoth. — Der Prinzipal stand im seuernden Krebs 18 Sonne, und zitterte vor haft, als er die Goldwage ielt. — Die ganze Apotheke war die Sakriskei zu einer reitenden Kirche. —

Ragenberger aber zeigte fich mild, und schien als alte Sonne im Steinbock.

"Mein Gold, fagt' er, ba es etwas in die Sohe ing — ift wol überwichtig; benn Sie halten nicht fest enug, und so fliegt's auf und ab." —

- ,, Wenn nicht Sarn d'ran ift, der's fcmer nacht," fagte der Apotheten, und berach's; worauf er as Goldftuct versuchweise ein wenig am Oberrocksutter u scheuern begann. Aber ber Doktor sing seine Sand, wiewel bie Belt, ba er mit ihr nichts faugte, babei weniger verlor, als er felber. — Das Subjekt hiell im Nachtrabe ben Stoßel in die Lufte aufgeboben, und brobte nach Bermogen. — —

Aber jest ersah der Pharmazeutikus den langen amerikanischen Siftpfeil nacht vorstechend, und wollte him ter den Subjekts= hintergrund zuruck. — "Um Gottel Willen, Leute, rief der Doktor, rettet euch — springl insgesammt zuruck — auf wen ich diesen Siftpfeil zw werfe, der fällt auf der Stelle todt nieder, eh' er nut meinen Steiß erblickt!"

Da der Menfch ftete neue Baffen und Gefahren mehr fcheut, ale die gefahrlichften befannten: fo ging die gange pharmageutifche Fechtschule ruckmarte; und ber Doftor ohnehin, bis er auf biefe Beife mit feinem Dafen und bem gielenden Burffpieß und feinem Ruden an den Suftritt feines Bagen gelangte. zwar die erhipte Upothefe wieder von Ferne aus - bar Apotheter begleitete ben Siegmagen, wie einen romifchen, mit Schimpfworten - ber Provifor ichleuberte prapariert Glafer voll Ruhltrante bem Bajendiebe nach , und gerett por Buth, um die Bruftmarge und die Splitterfcheere ge bracht ju fein, mit beiden Beigefingern die beiden Mund mintel bis an den Backenbart auseinander, um allgemet nes Graufen auszubreiten - und bas Gubjett bieb in ber Beite mit ber Morferteule heftig in bas Stein-Pflafter und fegelte noch mit ben Gugen Steine nach; ingwischen Ragenberger und bie Safen fuhren ab, und er lachte munter guruck.

So aber, ihr Menichen, ichnappen oftere Rriege Troubeln paffabel ab, und am Friedenfefte fagte der eine: ich bin noch der Alte und wie neugeboren - und ber zweite: verflucht! wir leben ja ordentlich wieder auf — und der dritte: ich hatte mehr wiffen follen, ich hatte mich weniger gefurchtet; benn mein Berz fist wol auf dem rechten Flect — und der vierte: aber die Hafen has ben wir doch in diesem Kriege verloren.

Indef hat darum, außer dem Doftor, der nicht durch einen Doppeladler, sondern einen Doppeladler fels ber gewann, noch eine Perfon viel erbeutet, welche bem Lefer die nachfte ift, namlich ich hier. Sweite Auflagen haben ben Borgug, bag man barin Sachen fagen fann, welche burchaus in teiner erften vorzubringen find; fo fonnt' ich in ber erften biefes Berts gar nicht die fcone Radricht mittheilen, daß der berühmte Bergliederer Johann Friedrich Mectel in Salle - ber Erbe und Mehrer bes Reiches vom vaterlichen Ruhm - mir im Jahr 1815 cinen de duplicitate monstrosa commentarium nicht nur gefchenft, fonbern auch jugeeignet, und zwar in cis nem fconern Latein, als ich noch erlernen fann. Miemand aber habe ich biefe lateinifche Triumphpforte ju verdanten, als - laut ber Bueignung - ben Grunbfaben Rriegeliften bes Dr. Ragenbergers, ber jego ben fenntniß= vollen und scharffinnigen Commentarium langft in Sans ben haben, und fich uber Buch und mich erfreuen muß. Und hiemit erhalte Dectel, nach bem geschriebenen Dant, auch ben gebruckten fur fein Foliobandchen über ben organischen Dualis, ober bie monftrofe Doppelheit, die an Rorpern eben fo felten als widrig ift, indeß bie baufigere Doppelheit an Seelen weit angenehmer mirft, und fich auf die Bunge einschrankt burch Doppelgungigs feit, Doppelfinn u. f. m.

<sup>51.</sup> Banb.

## 16. Summula.

## Untunft=Sigung.

Niemand fuhr wol jemals froher mit Safen, als Rabenberger mit seinen. Es war ihm ein Leichtes und ein Spaß, mit seiner Mißgeburt im Urm jedes Wort auszudauern, das Nieß von erster Jugendliebe, dem Frühgettesbienst gegen weibliche Gottinnen, und von Theus bobachs seligmachendem Glauben an diese, ihm an die Ohren warf; denn er wußte, was er hatte. Sußlich burchtaftete er den Sasen Swilling, und weidete ihn geistig aus. Seinem Kutscher befahl er, jest am wenige sten umzuwersen, weil er sonst die Dasen bezahlen mußte, und nachher aus dem Dienst gejagt wurde ohne Livrei.

Run folug er ber Gefellichaft, eigentlich bem Cbel manne, die Frage gur Abftimmung vor, ob man icon bie nachfte Nacht fehr fpat in Maulbronn anlangen wolle, oder lieber in Bugnit verbleiben, ber Bacfinger Grenp ftadt, wenige Stunden von Maulbronn. Theoda beftand auf ichnelle Unfunft; fie wollte menigftens mit bem fcblas fenden Dichter in demfelben gelobten Lande und unter Ciner Bolle fein. Der Chelmann fagte, er habe ben eigennutigen Bunfch, erft morgen angutommen, weil Bagen enger vereinige, ale ein Baddorf. heimlichern Grunde feines Bunfches maren, vom Thurm herab mit dem Bade = Standchen angeblafen gu werden - ferner fich den Genuß bes Intognito's und das hineinfühlen in Theoda's machfende herzspannung gu verlangern - und endlich, um mit ihr Abende burch das gewachsene Mondlicht fpazieren ju maten.

Der erfte Theil foll biefe loben, der weite Euch, liebe Buhorer, herunterfegen, nbef maßig.

I. Biertelftunde und Pars. Wenn das politische nd das Schachspiel von zwei Meistern gespielet werden, bleiben zuleht die Bauern auf dem Brett. Ich beseise dieses so gern, als ein anderer; aber warum ift is 18te Jahrhundert so sehr auf die Fürsten erboßet, e stets ein wenig besser sind, als ihre hosseute, indes ieder diese nichts schlimmer als Weltleute, die wieder chts anders sind, als eben die Elementargeister und berlogenmeister des Jahrhunderts selber? Das Einzige, as das Sakulum für seine Angriffe auf Fürsten anshren kann, sind die Englander, die im Seegesecht zust das Admiralschiff berennen, um die Signale und kommando zu verwirren.

Eben so find die meisten Kalendermacher gegen die atschierende Regierung der sieben Kronsplaneten austanden, und haben viele Kalender hinten revoluzioniert. iturlich sehten sie auch die heutige Landesmutter \*) ab; er der Huldigungsprediger dieses lacht über den Aftus, il er weiß, daß diese Louise XVIII. doch fortregieren d Unziehkräfte zeigen werde, sie mag im aftronomischen taatkalender stehen oder nicht. Die morgenländischen irsten erkennen sie noch an, und nennen sich ihre Betsn; ja, ein tartarischer zeigt der Base den Fürstenweg, i sie täglich nehmen muß.

Gelehrten ift mel nichts an einem Regenten wichtis, als bag er fie beschütt und penfioniert; und falls

<sup>)</sup> Im eigentlichen Sinn eine, wenn nach Buffon bie Erbe ein Rind ber mit einem Rometen gusammengefommenen Sonne ift.

ein gefronter Brotbieb des Landes nur ein guter Rutris tor ber Atademicen und Afademiften ift, fo weiß jeder Defan, daß ein Furft ein Menfch ift, und must ibm nicht alles auf. Einmuthig wird nun von den Gelehrs ten bienieben unfere neue Regentin erhoben. In ibrer Jugend privatifierte fie, ale Umajone verfleibet, lange in Griechenland; und noch führt fie ben Ramen Upollo. Biele Lander murben über bas Gefchlecht biefer Ritterin D'Con irre, wiewol man aus bem jungfraulichen Gefolge ber neun Musen ober filles d'honneur, und aus ber fconen ingendlichen, unbartigen Geftalt Diefes Upollo leicht batte merten tonnen, wie viel Uhr es fei. machte übrigens in Griechenland, wie mehre ihres hoben Standes, nicht die beften Berfe (weil in den Drafeln ber Stoff über die Form porfprang), aber boch die bes ften' Beremacher. Da erfand fie den Lorbeer, um uns etwas, wenn auch nicht in die Urme, doch auf den Ropf ju geben, und une auf diefe Beife furftlich ju belohnen. Manden armen Teufel von Gelehrten halt fie noch ein ganges halbes Sahr licht = und holgfrei. Diefelben Berfe, mofur der neidische Dero den Lutan umbrachte, und Alexander den Chorilus, hatte fie beiden in die Feder gefagt; — wie ganz anders, als jene Regenten, fuhrte fic diefe Frqu auf, ober als der Mifchling aus beiden, Ludwig XIV., der feine Ueberfepung des Cafar, fo wie feine Feldzuge burch andere machen ließ! fciet unfere Baarin nicht eben bie Ralender, bie ibr nach ber Rrone ftreben, ihren Bafallen gu, wie ber finefifche den feinigen? - Bobe in Berlin foll reben!

Als Apollo nahm fie langft ben medizinischen Dots torgrad an. Die gallischen und englischen Ronige legten fich nur auf die Rur bes Stammelns und bes Rropfes: Der erfte Theil foll biefe loben, der zweite Euch, liebe Buborer, herunterfegen, indeß maßig.

I. Viertelstunde und Pars. Wenn das politische und das Schachspiel von zwei Meistern gespielet werden, so bleiben zuleht die Bauern auf dem Brett. Ich besweise dieses so gern, als ein anderer; aber warum ist das 18te Jahrhundert so sehr auf die Fürsten erboßet, die stets ein wenig besser sind, als ihre Posseute, indeß wieder diese nichts schlimmer als Weltleute, die wieder nichts anders sind, als eben die Elementargeister und Oberlagenmeister des Jahrhunderts selber? Das Einzige, was das Sakulum für seine Ungriffe auf Fürsten ansühren kann, sind die Engkander, die im Seegesecht zustst das Admiralschiff berennen, um die Signale und as Kommando zu verwirren.

Eben so find die meisten Ralendermacher gegen die untschierende Regierung der sieben Kron=Planeten aufstanden, und haben viele Kalender hinten revoluzioniert. laturlich setten sie auch die heutige Landesmutter \*) ab; ber der Huldigung=Prediger dieses lacht über den Uftus, weil er weiß, daß diese Louise XVIII. doch fortregieren nd Unziehlträfte zeigen werde, sie mag im aftronomischen Staatkalender stehen oder nicht. Die morgenlandischen urften erkennen sie noch an, und nennen sich ihre Bets rn; ja, ein tartarischer zeigt der Base den Fürstenweg, en sie täglich nehmen muß.

Gelehrten ift wel nichts an einem Regenten wichtis jer, als daß er fie beschützt und pensioniert; und falls

<sup>\*)</sup> Im eigentlichen Ginn eine, wenn nach Buffon bie Erbe ein Rind ber mit einem Rometen gufammengefommenen Sonne ift.

ein gefronter Brotdieb des Landes nur ein guter Rutris tor ber Ufabemieen und Afabemiften ift, fo weiß jeber Defan, daß ein Furft ein Menfch ift, und must ibm nicht alles auf. Einmuthig wird nun von den Gelehre ten bienieben unfere neue Regentin erhoben. In ibrer Jugend privatifierte fie, ale Umagone verfleibet, lange in Griechenland; und noch führt fie ben Namen Upollo. Biele Lander murden uber bas Gefchlecht diefer Ritterin D'Con irre, wiewol man aus bem jungfraulichen Gefolge ber neun Mufen oder filles d'honneur, und aus ber fconen ingendlichen, unbartigen Geftalt Diefes Upolle leicht hatte merten tonnen, wie viel Uhr es fei. machte übrigens in Griechenland, wie mehre ihres hoben Standes, nicht die beften Berfe (weil in den Drafeln ber Stoff über die Form porfprang), aber boch die ber ften' Beremacher. Da erfand fie ben Lorbeer, um une etwas, wenn auch nicht in die Urme, doch auf den Ropf ju geben, und uns auf diefe Beife furftlich ju belohnen. Manchen armen Teufel von Gelehrten halt fie noch ein ganges halbes Sahr licht= und holgfrei. Diefelben Berfe, mofur der neidische Dero ben Lufan umbrachte, und Alexander den Chorilus, hatte fie beiden in die Feder gefagt; - wie gang anders, als jene Regenten, führte fich diefe Grau auf, oder als der Mifchling aus beiden, Ludwig XIV., ber feine Ueberfetung des Cafar, fo wie feine Feldzuge burch andere machen ließ! fcieft unfere Baarin nicht eben bie Ralender, die iht nach der Rrone freben, ihren Bafallen ju, wie ber fine fifche ben feinigen? - Bobe in Berlin foll reden!

Ule Upollo nahm fie langft ben medizinischen Dote torgrad an. Die gallichen und englischen Ronige legten fich nur auf die Rur bes Stammelne und bes Rropfes:

iber fie heilt als Magnetifor fast alles von weitem burch lufeben, und ift in der Peft der einzige Pestilenziarins. ich tonnte noch ruhmen, daß fie die Medizin=Rifte auf im Erdenschiffe felber fullt, welches wenig Uerzte thun.

Ich tenne keine Furften, die mit ihr, diefer himselfonigin, zu vergleichen maren. Die afiatischen und exikanischen können in Gnadensachen ber Witterung, n welche das Land bei ihnen nachsucht, nicht eher reslvieren, als bis fie solche selber erft von der Landederin ihrer Sonnenlehne erhalten haben.

Sie macht fich alles felber; fowol die Rosen, elche der Papft den Erden Bicekonigen weiht und pickt, als ihre Rammermohren farbt fie eigenhandig — macht fich ihr Prinzessin Emaschwasser — ihren glans nden Sonnenhof — die donnernden Chren Salven id bunte Chrenpforten Ubends nach ihren Arbeiten — fogar die in den Weg gestreuten Blumen, wozu die indleute noch ihre Roller und Roben unterbreiten.

Es ift mir fo gut wie einem bekannt, baß Ronig linus fagte, er habe nie die Sterne gefehen; aber dafsibe kann unfere Reugekronte von fich rahmen, ja fie ichet fogar alle die am himmel (wie ein reifender Rosig die an Rocken) aus, auf welche fie ftoget \*).

Was ihren fürstlichen Rabinetfleiß anlangt: so weiß an allgemein von Josua = Ropernitus, daß sie re Situng nie abbricht, sondern stets die Welt laufen stet um sich. — Rarl XII. von Schweden sagte nmal, er wolle seinen Stiefel als Subbelegaten und sice=Rarl XII. senden; mich bunkt, ein Stiefel repras

<sup>\*)</sup> Bekanntlich werben auf einen Monat die in ihrer Laufbahn Hes genden Gestirne anfichtbar.

Welttheil zu Welttheil brennenden Steppen voll über frandigen Grases wieder Samenkörner werfen. Wir haben also nur noch ein Sonnenjahr zum Sengen übrig. Und hier ift nichts zu versaumen. In diesem Jahre muß noch alles gar untersucht werden, sogar das Untersuchen—alles rezensiert, sogar die Rezensenten — blos auf filtrie rendes Löschpapier muß geschrieben — und jede Kornsmuhle in eine Fegemühle umgebauet werden. —

— Sch glaube, dadurch kommt Enthufiasmus in die Welt; namlich jener allgemeine Enthufiasmus go gen den Enthusiasmus, jene beffere Sollheit, die nicht aus hige entfleht, sondern aus Frost. —

Das jegige, so viel Larm machende Sahrhunder fchlagt, mit schwarzem Knallfilber gefüllt, nur bei dem Berühren kalter Korper los. Man kann noch die Alchnlichkeit beifügen, daß die, die es entzunden, wie bei anderem Anallfilber, (der Gefahr wegen) Maften worthun.

Ich geftehe, es weht felber am erften Tage ber Gomnenregierung eben nicht die warmfte Luft um unfert Birche; aber gute Kronprinzen fangen strenge an, wit Titus, nicht mild, wie Nero; es geht daher, zumal ba fie so nahe und kalt ift \*), alles schneller, die Geschäfte, die Menschen und bie Erbe, sogar die — Predigten.

Meine schneid' ich durch die Schnelle ber Ralte — wie ich an ber Rangeluhr und am himmel sehe — go rade so richtig fur dreifig Minuten zu, als ftand' ich in einer englischen Rangel.

<sup>\*)</sup> Im Minter ift die Sonne in der Erbnabe; und die Erde lauft foneller.

Blieft nach Morgen — Die Direftrice unfere Beltstheaters fann nicht über brei Bolfen weit von uns fein. —

Die alte Frau \*), die Aurora, streuet ihre gelben Sonnenblumen immer dicker — ich sehe schon neugeprägte Krönungslittern, goldne und silberne, auf der Erde aussgeworfen — horet das Rauschen des Zugs — jeho wird eine Fackel vorausgetragen — sie brennt die Bolken an — die Fürstin soll über Feuer einziehen. — Da steigt sie herauf, die Königin unsers Lags und unsers Jahrs.

. Gei gegrußet, Mutter ber Erben und Bluten und Fruchte! Bie blicfft Du fo milb und weich bas icheis bende Jahrhundert an! - D, feine Schlachtfelber find jest nur unter unichulbigem Schnee verftectt. - Bieb dem Jahrhundert, diesem wilden Sitan \*\*), wie fomft, das Schwert aus der Sand, und gib ihm deinen geheis ligten Delzweig ind Grab! - Bie, mar nicht feine lette Bahn wie die einer Ronigleiche, mit Erauertuch belegt, und wird es nicht, wie diefe, unter Ranonen eingefenft? - Gib und Liebe und Friede, Mutter des Lebens und ber Baime! Schick uns ben weißen, fanf= ten Schwan, ber bir beilig ift, und baue mit beiner reinen Leier bie Menscheit wieder auf, welche Miftone gertrummert baben! - Gib und Liebe und Friede, bas bleibe unfer lettes Bebet! - Uch, der Dadalus der Menfchheit, Die Beit, fcbloß und Statuen die Mugen auf, hob unfre Bandegempor, und band die Bufe los; aber fiebe, ploglich zerfclagen die Statuen, wie empor= machfende Drachengahne, einanger felben, und frurgen,

ļ

<sup>\*)</sup> Gine thut es in London am Rronungtage bes Ronigs.

<sup>\*\*)</sup> Apollo ftand bem Jupiter gegen die Eitanen bei.

wie jene Rofenkreuzerische Statue, die ewige Lampe um, die fie gehutet haben.

Aber wenn du über ben letten Tag des Jahrhumberts gezogen bift, und über schönere Saaten unter dem Winter, als jeso vermodern — und wenn der letten Racht des Sakulums dein lieblicher verklarter Friedenengel, der Mond. ins erblaffende Antlit schauet: Uch! wirft du dann noch, segnendes Gestirn, unter unsern Füßen auf eine ganz neue Welt voll geraubter, mit. Marben und Schweiß bedeckter Menschen scheinen, welche dein heiliges Licht nur qualen kann? — D gib Liebe der alten Welt, und Freiheit der neuen! —

#### II.

Ueber Bebels allemannische Gedichte.

(Un ben herausgeber ber Beitung fur bie elegante Belt. 1803.)

Eben habe ich zum funften oder fechften Male eine Sammlung Bolflieder von Einem Dichter gelesen, welche in der Herderschen stehen könnte, wenn man in einen Blumenstrauß wieder einen binden durfte. Sie betitelt sich: "Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten." Größere Kunstrichter werden den Titel beurtheilen, und gegen den Sprachfehler "ländlicher Matur und Sitten" (entweder statt Sitte, oder Naturen) ins Feld ruden mit Klammiern und Fragzeichen; ich als Liebhaber schafte mich blos auf die Sedichte ein, und

e fruber offentlich, als irgend ein Nachfolger. Ich ite, lieber Spagier, es mare in ber eleganten Belt, : ich hier jugleich, wie aus bem Ronzeptpapier ju mit gefdrieben haben will, das Schmabifche nur fo einheimifc, ale bas Frangofifche. Denn nur lundart jenes Landes, das fonft das Mutterland unvergleichlichen Dichtfunft mar, und bas jest bas land einiger großen Dichter ift, fpricht bas jarte de Musenkind; und mit der ichmabischen Mundart e man ihm feine halbe Rindlichkeit und Unmuth. jem Dichter maren die wohllauten ichmabifchen Bus mziehungen - j. B. Gagi'm, fatt: fage ich - ju gonnen, und bas Ausmuftern unferer engen s Eintaufchen bes i gegen bas emige beutsche e \*); ie Bermandlung bes harten Berkleinerung = den in ife li; und am meiften ber Reichthum an Dimis n, den mit den Schwaben noch Schweizer, Defts und Letten theilen. In allen Sprachen verfleis ie Liebe ihr Beliebtes, gleichfam um es ju ver= i und jum Rinde ju machen, bas ja ber Umor ift. Und das Rleine, gleichfam als das Liebere, nert man wieber, baber man ofter Lammchen, ben , Rindlein , Buchelchen , (letteres ift nach Bog al verkleinert) fagt, als Clephantchen, Gurfichen, Manche Bolfer reden die inden, Balfifdden. Natur mit diefen Liebewortern an, und gieben fie, Commence of the second

Da nach Bulba e ber Bofal der Liebe und ber Jamilie ift — iber bas Bort für beibe mit feinen beiden e, Che — und ba ach Bengel (in feinen Entdedungen über die Sprache der Thiere. 800.) eh der Schmerzlaut aller Thiere ift: so malt unsere Esprache und fast als ein familienliebe volles, und etwas mare rvolles Bolt jufleich.

bie eben barum eines ftoren. Auch gab' ich am liebstere bas langfte Gebicht zur Probe, indeß der Zeitungraund das fleinste vorzieht; und es bleibe Ihren Ruck und Einsichten überlassen, ob Sie eines als Poststript für den zweiten Druck hier mahlen und geben wollen.

Doch bescheide ich mich gern, daß es immer Gebichte geben kann (worunter vielleicht die allemannischen zu reche nen), welche jedem Leser mißfallen, der gar keinen Ginn für Dichtkunft besitet. Einem solchen wurd' ich freilich, statt dieser allemannischen Drossel aus dem Schwarze walde, lieber eine da geschniste Guckgucke Uhr, oder irgend einen da gebrechselten Viehstand im Rleinen, in die Sand zu geben rathen. —

P. P. \*)

## Ш.

Rath zu urdeutschen Saufnamen \*\*).

Sch rucke hier in Briefform in die Zeitung f. d. e. 28. für Lefer, welche sie mithalten — worunter Sie gewiß auch gehören, lieber Spazier — in so fern einer davon an mich etwas zu schreiben hat, vorher die Nachricht ein, daß ich von Koburg nach Baireuth gezogen bin. Die Ursachen des Zugs gehören nicht in Ihre Zeie

<sup>\*)</sup> Postponendis postpositist

<sup>\*\*)</sup> Buerft gebruckt in ber Beitung fur bie elegante Belt 1804.

ondern in die Flegeljahre, namlich in den viere eil.

as diesen Brief selber anlangt, so versprach ich eider für solchen in einem früheren Auszüge und en aus meiner Aefthetik, welche zu Michaelis erz Aber ich muß um die Erlaubniß bitten, gelogen t. Einem Autor wird es eben so schwer, mit dedanken das jeu de bateaux \*) zu spielen, als lutter mit ihren Kindern. Gnomen, sagt er, i alter Bedeutung als Denksprüche gebe, konnen leicht in neuer als Zwerge erscheinen. Zogen Sie iber Spazier, ftatt meiner aus: so war' es zehn ser, leichter und vernünftiger.

ber hatt' ich fur diefen Brief aus Tied's acht
n Oftavian die Gehurt der Rose und die Geburt
ausziehen mögen — zwei Dichtungen, welche
Blumengottin selber wie reife Frühlingbluten
en. Auch mat' es in der ersten Entzückung über
h — und in der ersten Entrustung über Merkels
und sinnloses Geschwäh über dasselbe, verzeihlich
viel Worte über diesen italienischen wortreichen
zu machen. Wenn er indeß, wie die Feuerwers
ne poetischen Feuerwerke zu gern auf dem
r gibt, und die Wiederscheine zu sehr sucht: so
gstens dieses leichte Nachglanzen eines wahren
poetischer und lieblicher, als das schwere Feuers
:rüfte von Statuen und Gebäuden, das uns
berühmte Dichter für das Feuerwerk selber vers

ızb.

es war einmal in Paris eine moralifche Spiel. Frage, welche gleich lieben Perfonen in einem unterfintenden Sahne man n muffe und welche retten.

faufen. Bar' ich bie elegante Belt, Spazier, fo wurd' ich ein frommes poetifches Kind; bann tonnte Tiect, ber eines ift, leichter mit mir fpielen.

Much diefen Muszug aus Oftapian wird ein Anderer beffer geben als ich. Wichtiger als jeder aus Bedichten und Mefthetiten ichien mir fur bie elegante Belt einer aus Biarda, ber uber beutiche Ramen gefchrieben. Wir leben jego, wenn nicht in, boch vor einer bofen Beit, und wer bie Ohren nahe an die beutsche Erde legen will, fann leicht barunter bie Mineurs arbeiten und len, und mit Bulvertonnen und Leitfeuern geben boren. Sollte nun einmal Deutschland gum erften Male erobert 5 werden, wiewol nicht, wie Umerita, aus Mangel at sahmen Thieren, fondern aus Ueberfluß daran: fo mat' es ja um bie beutichen Ramen gefchehen, wenn vorher Miemand einen mehr führte. Leider bitten wir gegens martig lieber alle Propheten, Apoftel, Beilige und Bolfer gu Gepattern, als einen alten Deutschen. Wer am Bofe einen deutschen Taufnamen hat, fucht ihn wenigftent frangofifch auszuschreiben und ju unterschreiben - ausgenommen Friedrich ber Gingige, ber fich fogar an Bol taire Fréderic unterfchrieb, welches (wie Godario, Ardoric etc.) nur deutsch ift; denn ric heißt reich, und Fried Schirm. Benn man wenige Thiere ausnimmt, welcht fich Dans nennen , wie Rebe , Pferbe , Schwanen : fo gibt's nicht viele beutsche Menfchen und Mobeln, die nicht ein Frangofe, fobalb er fie entbectt, wie ein Seefahrer bie Infeln behandelte; er benennt, befest und befist fie. Schon bei ben Beinhandlern bedeutet Saufen und Beis rathen des Beins biefelbe Berdunnung.

Ein zweiter Grund fur urdeutsche Ramen ift ihr Wohltiging. Der Auslander verftummelt nicht schone Ramen am meiften, fondern ichlechte. Rur bei unfern Runftwerten fehrt er's um. Satte j. B. Montesquien inen flingendern Ramen gehabt: fo mar' er nicht in Rom angemeldet worden, im erften Bimmer als Montlieu - im zweiten als Montieu - im britten als Sordieu - bis er endlich im letten als Gr. von Forii eintrat. Chamfort ergablt, daß ber Buffling Ris belieu nie im Stande gemefen, den Ramen eines Burs erlichen auszusprechen, ohne ihn zu verftummeln. ir Deutsche gegen bie Frangofen - benn biefen muffen ir und taglich mehr ju = und entgegenbilden, bamit fie inftig mit uns beffer vorlieb nehmen - ale geborne Burgerliche erscheinen, fo werden fie einft neben der gefineten Mine jeden Ramen, wenn er nicht balb =italies ifch, wie etwa Bonaparte, tont, entweder erbarmlich rrenten, ober uns gar, als neuen Mitgliedern ihrer ofen Afademie der Arfadier, neue arfadifche Ramen ben, 3. B. Pépé, Hulen, Bexou, Baif, Ouffle, Grez.

Der Eindruck eines wohllautenden Namen, so wie nes mistonigen, wird oft kaum von Jahre langer Gemwirkung überwunden; und er wird gar doppelt, wenn r Mensch so handelt, wie er heißt; so sehr ift unser ichicksal, wie nach Bonnet der Baum, eben sowol in e Luft als in die Erde gepflanzt. War' ich z. B. Rasnat gewesen, so hatt' ich mich in ber Schweiz Fenesn, oder Jean Jaques, oder Tell getauft, um wie die lühle schon zu klingeln nach dem Zermahlen.

Ich schlage baber noch, ba es für Deutsche Zeit iff, B Wiarda und Fischart zur Probe einige urdeutsche ftliche Namen vor; erftlich weibliche: Umala (von nal, unbesteckt), Amaloberga — Theoda (von theod, rnehm), Theodelinda, Theudogotha, Theuberga —

Linda (von lieb) — Witta (die Weise) — Hilba (Helb din) — Torilda (von toro, kuhn) — Festrada (von fest) — Egwia (die Treue) — Diotwina (Siegerin) — Liota (von lud, berühmt) — Liebwarta — Adelinda — Aethelwina — Gisa (die Mächtige) — Folka (die Volks

fommene) — Oba (von od, glücklich).

Der schönen männlichen Namen sind weit mehre:
Totilar (theod) — Theudobach (von theut, Bolf) —
Theodulph (ulf, Helfer) — Lifolf — Adalmar (ber große Eble) — Ewald (ber Mächtige) — Walland — Torwald — Fastulf — Toro, Torald, Thorismund, Thurs stan — Hariobaud — Osmund (von Mund, Mann und Beschüßer) — Gummunder, Hilbemund — Britosmar, Wissmar, Marobod, Theodomir (von mar, berühmt und mehrend) — Eoric, Arbaric (von hear, gesehrt) — Ollo, Almot, Allorico (von al, groß) — Odo, Athulf, Codric (von od, glücklich) — Abelfried, Aballand (von ethel) — Elodic (von lud) — Degenwerth — Manrich etc. etc.

Das Berg erhebt fich froh vor unfern ebeln Urvatern und Urmuttern, beren bloge Namen so großsinnig zu und sprechen; und das Ohr sindet sich von spanischen und italienischen Achnlichkeiten geschmeichelt. Gerade für die zwei größten Welttheile der eleganten Welt sind urbeutsche Namen Geschenke. Erflich für die Weiber. — Ein schoner Taufname (z. B. Umala, oder unbestedt) ist die einzige Schönheit, die ihnen Manner und Jahre nicht rauben. Zweitens für Fürsten. — Bekanntlich haben sie keine andere als Taufnamen, aber deren viele (Kaiser Joseph hieß noch: Benedikt August Johann Anton Michael Adam) und sie regieren mit einem davon (wie man aus dem Unterschreiben sieht) die Länder. Ein

wohllautender Saufname aber, 3. B. Theodulph (Bolfes der erhabener Gelfer), konnte gewiß über der Unterschift des Ministers, deffen angeborner Name, 3. Betrefcmann, felten fo lieblich klingen kann, als ein emahlter, die schönften Kontrafte machen.

Auch Batern überhaupt follten Saufnamen mehr am bergen liegen, ba fie bei diefen das Berdienft, fie geges m zu haben, herrlicher außer Zweifel feten konnen, als it irgend einem vornehmen Gefchlecht= Namen, den fie m Rindern geben.

- — Ob ich gleich hier der Belt unbezahlbare tamen, mogu'fie, wie ju Tugenden, nichts ju erfinin braucht als bie Trager, mit einer gemiffen Berfchmenung anbiete - ba ich in meinen funftigen Biographieen belden und Beldinnen genug habe, welche ohne die toft= often Namen gar nicht eriffieren tonnen: - fo bin ich ich, ober eben barum, nicht im geringften gefonnen, uch nur einen bavon an die zeitigen Romanschreiber abifteben, fondern ich ertlare hiermit offentlich jeden fur nen Namendieb, ber irgend einen in Diefem Briefe, ber auch im Biarda, fur feine erbarmlichen Belden ab= orgt, und ihn dadurch naturlich fo abnutt, daß ihn achber die meinigen fo wenig tragen wollen, als einen urchicoffenen Erodel = Mantel. Gedachter Schreibtroß efitt ja Italien; in Diefen Namen = Bruch und Schacht thr' er ein'.

Ich habe kaum ben Muth zu fagen : leben Sie johl, lieber Sp., fo wenig brieffich ift biefer Brief ges hrieben.

Jean Paul.

Nachschrift. Bas ein bloger Rame vermag, ficht man an meinem; fonft tonnt' ich ihn leicht vertaufden, um mir nicht zu widersprechen.

## IV.

# Dr. Fents leichenrede

auf ben

hochstfeligen Magen des Fürsten von Scheerau.

Dr. Fenk hielt die Predigt im Klofter hopf an die Patres, ba fie agen. Schon vor acht Jahren hab' ich jedermann in der unsicht baren Loge \*) berichtet, daß er vorher in der Klofterkirche die Disposizion dazu entworfen, während daß man den Magen beisete. Seite dem las ich in Mosers Archiv, daß aus Leichenpredigten für Fürsten vieles von ihrer Geschichte zu schöpfen seizich vertheile daher mit Freuden einige Eremplare vom Sermone an die Welt, zumal da man mich versichert, daß selber der Konsistorial. Direktor Fromman, der (nach Moser) siebentausend fürstliche Leichenpredigten aufgespeischert, die Dr. Fenkische noch nicht hat erwischen können.

Die Patres im Klofter Dopf verbienen bier meb nen öffentlichen Dant und Preis, daß fie den Spaf, der den ernften Mann oft mitten in der Trauerrede auf

<sup>\*)</sup> Erfter Band B. 114. (79.)

ben hohen Magen' überfiel, ganz gut verftanden und vergeben haben. Dieses vermag die katholische Kirche leichter als unsere. Gerade in die andächtigsten Zeiten sielen die Narren = und Eselfeste, die Mysterienspiele, und die Spaspredigten am ersten Oftertage, blos weil damals das Chrwürdige noch seinen weitesten Ubstand von diesen Travestierungen behauptete, wie der Xenophontische Soskrates vom Uristophanischen. Späterhin verträgt die Zweisdutigkeit des Ernstes nicht mehr die Unnäherung des Scherzes, so wie nur Verwandte und Freunde, aber nicht Feinde einander vor den komischen Sohlspiegel fühsten dürfen.

D. Fent machte icon vor dem Effen die Patres baburch aufmerkfam, daß er anmerkte, er murbe nie, wenn er auf dem Throne faße und bavon todt herunterfante, fich in fo großen breiten Bruchftuden begraben laffen, wie die Deftreichischen Ergherzoge, namlich nie, wie diefe, blos Berg und Bunge in die Lorettofapelle bei ber Soffirche ju den Muguftinern, Gingeweide und Mus gen in die beil. Stephankirche und den Sorfo in die Bruft bei ben Rapuginern: - fonbern jeder Stummel, lowur er, und jede Oubsubdivifion feines Bemache mußte, wie vom Dfiris, in ihren eigenen Gottesacker einlaufen. Denn - fragt' er die Bater - warum foll ein Regent nicht nach dem Tode eben fo gut überall in feinem Lande fein, wie worber, und zwar durch Repras fentanten, moju feine Blieder fo gut wie Staatglieder paffen? Und wenn bas gelte, fuhr er fort, fo fonn' er ja recht gut bas geheime Rabinet jur Begrabniffavelle fur feine Schreibfinger erlefen, die Untichambre fur Milg und Leber, ben Audieng = und Landtagfaal fur die Obren, die Rammer fur die Bande, den Regensburger Re- und Rorrelazionsaal als Familiengruft fur die Bunge; — ja er tonne die Raiserstraßen oder Konigwege zur geweiheten Erde seiner erften Wege ausheben, und den fernen Fuhrleuten die letten geben, und die Landstände tonnen fich (die Residenz beside sein Derz) in seine einsaus genden Gefäße theilen. "Mich dunkt — sagt' er etwas stolz, da er auf einmal die ganze schone Idee überschauete — gegen ein solches topographisches Universalbegrabnif fommt wol wenig das elende kleine Parzialbegrabnif auf, wozu es einer und der andere gekronte Stammhalter da durch treibt, daß er noch bei Lebzeiten aus eignen Grun den nach dem Chirurgus schieft." —

Die Eftongregazion fand den Doktor so oratorisch, daß sie ihn bat, fatt des Novigen, der eine Predigt über die Speisetafel hinlesen wollte, selber eine eigne zu halten. Er zog eine Schreibtafel heraus und sagte, dies sehr ihn in Stand, dem eingesargten Magen eine kleim rührende Tisch und Trauerrede zu halten; er bitte sich blod vom hörsaale die Gefälligkeit aus, — weil er in Redeseuer etwas vor sich sehen musse zum Ansehen und Anreden — daß es einen im Zimmer liegenden, zum Knaul eingerollten Retter und Schirmer (oder war's ein andever Jagdhund) für den Leichenmagen halte, und sich sammtlich für das Trauerkondukt des Schirmers. Dann trat er nach dem ersten Tischgebet ganz bewegt als Parentator vor das Thier, besah es lange und hob an:

# "Betrübte Trauerverfammlung!

Nun haben wir unfern Landes Magen berloren, hier liegt fein kalter Reft auf die Bahre hingestreckt. Er, ber fonst fur uns arbeitete und forgte, wenn wir schlie fen, tuht endlich aus von feiner Bewegung, welche fo miftaltifch mar, Bir wollen über bas Staatglieb, bas vir hier zur Rube bestatten, zugleich die allgemeinsten mb besonderften Betrachtungen durch einander werfen.

Ein Rurft reprafentiert bas Bolt, aber nicht bles nit bem Bergen ben allgemeinen Billen, fondern auch n mehren Landern mit dem Magen den allgemeinen Mps etit; in Spanien fegen die Reichsgefete dem Ronige iglich eine Schuffel=Benturie vor; und in Franfreich iegen fie fur ihn nach bem Tode - benn ber Ronig irbt ba nie, nach ber Fifzion - gerade fo viele Sage ing fochen, als Chriffus hungerte, namlich 40 \*), ja ie Bienen weisen auf etwas Mehnliches; ihre Dogareffa ber Furffin wird durch zwei Umftande groß und thronibig, durch eine großere Belle - ein Bienen = Louvre nd Esturial - und durch fettern Graf, aus gerdruckn Bienenjungen bereitet. Im letten balt fich ber Ros ig von Matoto gang wortlich an die Natur; er läßt ch taglich (nach Dapper) 200 gefottene und gefochte andedfinder fervieren. Bie hart! Bare es nicht ges ug und etwas Achnliches, menn er entweder, wie ein urchpaffierender aufschmaufender Pafca, Bahngeld fur 16 Ubnugen feiner Sundgahne eintriebe, oder fur die Bafang derfelben außerordentliche Steuern einfoderte?-

Daher wird fogleich nach ber Kronung ber Thron is ein Seffel an ben Egtisch geruckt, und speisen ift er erfte offentliche Utrus des Neugefronten; daher musen der Erbherr auf Barbolf, ber die Grüge auf die wittische Konigtafel tragt, ber herr von Lyfton, der das

<sup>\*)</sup> Erft 40 Lage nach dem Tode wurde ein gallicher Ronig begraben; und fo lange fpeifet er auf der Serviette. Ein Pralat ober Kardinal verrichtet das Lifchgebet vor ihm

Geback auffest, ber Erbherr auf Stoulton, welcher Oberfpeckverwalter ift, fammt andern Erblandluchenmeistern
und Erblandvorschneidern, früher ihren Posten vorstehen,
als andere Staatbedienten von weniger Wichtigkeit, 3. B.
der Lord = Major ober der Sprecher des Unterhauses.

Darum wird in beffern Landern darauf gefeben, daß der Mundtoch nicht mit dem Regierungrathe, den man fo gern über jenen heben mochte \*), in Gine Rlaffe geworfen werde, da jener doch am Ende für die langere Seffiontafel arbeitet. Daber speisete der verewigte Magen, den wir hier versenken, so oft öffentlich vor seinem ganzen Fürstenthume, wie der Groß= Sultan eben deswegen jeden Freitag in die Kirche geht. Der Dalai Lama halt es für hinlanglich, wenn er die Folgen von der Sache sehen läßt. Der Regerkonig ift so despostisch, daß er feets hinter der Decke ift.

Das Gesandtenpersonal glaubt seinem repräsentierenden Charafter durch Gastmable genug zu thun, die es thrils gibt, theils besucht. Auch geringern Staatdienern darf er nicht ganz sehlen. Es verdient bewundert zu werden, wie ich sonst in der Fleischscharre eines Marktseckens stand, und mehrmal aus einem Rind, das eben ausgehauen wurde, den Abrestalender der-Honorazioren so fomplet herstellte, wie die Passonhistorie aus einem Hechtopf; ich theilte die Manner blos, wie Frisch die Bögel, nach dem Futter ein. Dem regierenden Konsul, der am meisten zu sagen hatte, starb vom Thier die Bunge an — sette Kollegen erhielten Fettstude — innere

<sup>\*)</sup> Im Kolnifden aber erhielt (S. Magazin jur geiste und weltie chen Statistif 1. Jahrg. VIII. 2.) ber Munbtod Go2 Thaler Salar, und ein Regierungrath 250; so baß jeder nach Berhalt uis bas befam, was er fodern konnte.

į

Rathglieder hintere Mindglieder — außere nur vordere — ber magern Canaille, Die nichts an fich hat, als haut und Knoschen und leeres Gedarm kam von dem Maßtucke auch nichts anders zu, als was sie schon in sich selber herumführte. In den Opferschalen, welche die Runftler den alten rosmischen Raisern, wie dem Dorischen Fries, anbilden und anmalen, behauptete ich stats, daß sie nicht das Aussgießen, sondern das Einschopfen vorstellten. In der Ratur sließt zwar von den Bergen den Thalern sette Erde zu, aber im Staate masten besser die Liefen die Hohen. So ist der papstliche Thron zwar ein Hungersthurm, aber nicht für den Bischof hatto broben, sons dern für die zappelnden Kirchenmäuse unten, die nicht hinauf können.

Betrübtes Trauer = und Efgelag! Du feufzeft unter bem Genug des Leichenmable, womit bu das Abfcheiden unfers Magen feierft, und bie Biffen treiben bir Thranen aus. Bifche fie ab, fete beine Trauer barein, bag bu in ben Fußtapfen des hingegangenen Gliedes mandelft. miffet , Leidtrager , daß ihr im Rirdenfdiff, eurem Proviantichiff, nicht umfonft fabret, fondern daß euer Leben ein langes Rachtischgebet fein foll, hingebracht nicht in gelehrter Berftreuung, fondern in genoffener. Da der Rlerus = Magen in ben Rlofter = Protancen der erweichende Bogelfropf am Staat = Phonix fein foll : die Rirche auch blos barum, wie Epifur und andere Alte, fo oft faften lagt, um den Sunger ju reigen, und fie euch fogar das Gelibbe bes Schweigens unter bem Effen auflegt, bamit euch alles beffer gufchlage: fo feid ihr verbunden, der großen Belt voranzugehen, fcmache Efluft und doch fo viel git effen hat; weil fie das Brofardifon Marcians nicht blos auf Dofumente einschrankt: non solent, quae abundant, vitiare scripturas; b. h. es thut nichts, mas zwiel bafteht. — Rite ter Michaelis bewies, daß die Priefter bes alten Bundes bloße Schlächter maren; und dieß spreche fur euch.

Muntern euch keine Staatglieder auf, die in ihren Pflichten ftarben? — hier liegt ein betrübtes, aber großes Beispiel vor und; der hier unten seinem Erwachen entgegenschlafende Magen kam durch Arbeitsamkeit an den Ort, wo wir ihn betrauern. Er wollte zuviel auf sich nehmen und in Saft und Blut verwandeln — er wollte, gleich dem Waffer der Reptuniften, ganze ausgeleerte Austerbanke für die Nachwelt absehen — er wollte eine europäische Niederlassung wichtiger Konsumtibilien werden und alles einführen in sich: — jeht schläft er.

Wird er aber wieder erwachen, unfer hoher Masgen, jum Lohne feiner Arbeiten?

Soch - Sochwohl - Bobl - Sochedelgeborne Trauerversammlung! Das ift ausgemacht! Richt gwar ber irbifche fcmere Magen erffeht, aber ber verflarte. Bonnet und Platner fundschafteten im jegigen Rots per und . Seelenorgan einen zweiten Rorper aus, mit feie nem zweiten Seelenorgan, und führten Grunde an, Die es glauben laffen, baß fich bas zweite fonferviere und leblich aufschwinge. 3ft bas, und futtert in ber That ein feiner Unterziehmenich ben außern groben aus: fo muß fich auch in dem erften Magen ein praformierter atherischer aufhalten, wie beim Rrebs ber alte im neuen. Schon Ban Selmont wiefelt die fenfitive Seele in die Magenhaut, und Parmenibes gar ben gangen - Bie, follte feine gluckliche Erfahrung bit Sprothefe eines Methermagens frugen? - Bober fommt es denn, daß die vornehme Welt, wenn fie den Erden

magen ausgefullt hat, fich boch immer nach feinerer Bebs rung fur ben himmelmagen umfieht? - Simmel! mas find benn Schaugerichte? - Sind diese nicht eben bie vollen Schuffeln fur den ewigen Magen, ber fie ba= ber blos mit ben feinften Greffpigen, mit den Gehner= ven aufzehrt? Das Phanomen ber Schaugerichte murbe bieber noch folecht erflart; und wenige Leute in Coulen mußten, warum fie den Namen Chau-Effen Das terien und Formen laffen follten, bie bochftens nur fur ben Bogel Strauß brauchbar und nahrhaft maren. lein es bringt Licht in die Sachen, wenn man erfennt, baß eine fpeifende Saftafel ja nicht blos die untern Gee lenfrafte des Unterleibes, die nur materiellere Erebern fobern, fondern auch die obern Geelen saund Dagenfrafs te, die, wie bei den Rrebfen, im Ropfe, und gwar im Muge figen, entwickeln will an optischem Manna. edelte, überfinnliche Seelen diefer Urt, welche, dem Bolfe des Rtefias fo ungleich, bas fich nur vom Geruch ber Rruchte erhalt, viel feiner von ber Phyfiognomie berfelben leben, biefe haben in ihrem eignen Bewußtfein gemiffern, bobern Beweis einer iconern, bobern Natur, gleichfam des Magens eines neuen Udams; und blos darauf tonnen fie die Soffnung ihrer Fortdauer Die Bolfer, welche Tobten Speife vorfegen und bauen. mitgeben, bie er mit dem geftorbenen Dagen nicht vers dauen fonnte, fcheinen etwas von einem fortlebenden vorausgefest zu haben. Indes, fo wie ein Lafterhafter im gangen himmel fein Bergnugen fande, fo murbe ein hungerleider - voll grober Begierden - in einer gangen Gartuche voll Schaugerichte teine Sattigung gewinnen; er muß erft veredelt (oder gefattigt) fein. Gebildete Das men haben meift ben irbifchen Magen bermaßen ertobtet,

7

1.3

ï

ì

7

guruckholt — vom Bangen = und vom Bergensfeuer bes Muthes und ber weichsten Liebe zugleich. Die mensche liche Ratur muß tiefgegrundete Gute haben, da sie gerade in den beiden Zuständen des Rausches, die sie verdoppeln und vor den Bergroßerspiegel bringen, statt vergrößerter Mangel nichts enthullt, als das Schonfte und Beste gereift, nämlich Blume und Frucht, Liebe und Muth.

Der icon = widerfpenftige Jungling, ber, wie mei= ftens Junglinge, nichts von feinem morgendlichen Biegenfefte mußte, follte am Morgen von ber Unfunft feiner Berlobten und feines Befres jugleich überrafcht merden mit einer neuen bellen Belt; wir fprachen gufammen tief in die Nacht, aber Gefprache an bem Bigilien = und heiligen Ubende einer geschlofinen Lebensfrift merden leicht Unversebende hatten wir und wieder in ben Staub unfere alten Rampfplages verlaufen; er behauptete: man - werde in der zweiten Belt wieder fterben, und in der dritten u. f. m. Ich verfette, man muffe gar nicht fas gen zweite, fondern andere Belt; - nach bem Berbrockeln unferes torperlichen Rindenhaufes fei ja bie finnliche Laufbahn abgeschloffen, die Erwartung einer neuen finnlichen, gleichfam ihrer Biederholung in einer hobern Oftave, werde blos von der Phantafie unterge fchoben, die ihre Belten nur mit den Urmen der funf Sinne baue und halte - und wir dachten wie die fine fifden Sataren, die ihre Sodten mit goldpapierenen Baufern und Gerathichaften, im Bertrauen auf deren Bermitfe lichung droben, ausfteuern, und befonders fei die Geelenwanderung außerhalb der Erde durch die Leiber auf andern Sternen gang unftatthaft, icon nach Seite 106 im Rapanerthal.

Ernft marf mir den gangen rein sblauen Sternens

immel vor und ein, beffen Belten ja ein folcher junge ter Sag unferes Todes alle fo einschmelze, baß aus bef en ganger versperrter Unendlichkeit uns blos bas einzige itd = Sternchen mare offen geblieben. Ich antwortete: ieß folge gwar nicht - ba wir nicht alle Bege ber ittenntnig neben unfern funfen tennen, und ba mir Blindgeborne bie Sonne burch ben Sob ber Befühlnerven erlieren, und boch burch bas Erwecken ber Sehnerven nieder bekommen tonnen - aber gefest, fo fei es, fo aren wir bann nur eben fo von ben Belten wie jego in den gabllofen Sahrtaufenden vor und, gefchieden. ingen die Sterne naber und als Erdmaffen vor uns, ber faben wir außer benen broben jugleich bie bruns in: fo mare man fcmerlich auf die Soffnung Diefer immlischen Bolfermanderungen verfallen, und batte uns rer beiligften Sehnsucht nicht die Richtung nach einer los metaphorifchen Sobe gegeben. - Der Beltifche bimmel aus Wolfen, und ber jegige aus Belten, maren ne nur in ber Große verschieden, ja ber griechische fei effer, der die ichattige, traumerifche Unterwelt einnehme.

Ernft verfette myftifch, es gebe ein abfolutes Dben, seldes, im Giege über bie Schwerfraft, in ber Freiheit eftebe, und das die Rlammen und die Burgelfeime auf em Uvers und Revers unferer Rugel fuchen. - Gegen neinen Unglauben an eine zweite Berforperung und Renfchwerdung fragt' er: ob das Ertennen und das fitt= iche Sandeln ohne irgend eine moglich fei - - ,, bei ndlichen Wefen meinen Gie ohnehin, fest' ich dagu: enn vom unendlichen ifts gewiß," - und wenn bas unftig fein fonne, warum man benn überhaupt die erfte iefige umbetommen? - Uber bas vollige Ausscheiben us unferer Rorpermelt fei undentbar, infofern der Sod mie gegen ben thierifchen Magnetismus, negative C rungen enticheiben, die eben barum gar feine Dich befticht jeber Gebildete, ber Geiftererichein glaubt, weil er mich an die religiofere beutsche Beis nert, wo man fie eben fo feft glaubte, als aust 36 tripligierte aber nun auf alles Borige: man bas Rorperglieb fo fein gewoben an, als man me verhalte fiche boch jum Ich, wie der unorganifiert. zum organischen Leibe; ein einziger irbifcher Ren aber icon ber Sperrftrict vor ber andern Welt ein einziges Eroftaubchen giebe bie gange Erbe, unfe ges irbifches Treiben nach fich; bas Leben nach benfei bann eines vor bemfelben, und ber Gefforben-Lebenden nur baburch verschieden, daß er binte-Alter alt, und aus dem Reunziger ein Millionar wir biefige Racht = Raupen verwandeln uns dann in Schmetterlinge, fondern in Tag. Raupen, und und friechen bann blos im Sonnenfchein. "Aber ich im Enthusiasmus fort, mas wir begehren, un allein ju beweisen ift, bas muß etwas anderes fein Belt bes moralifchen Bergens flingt, wie ein Tos fictbar und jum Behen unwirkfam, in ber grob Sinnen; - will denn unfere Liebe, unfere Rreud fere Sottes = Uhnung etwas, mas auf einer harten per = 2Belt, fei es auch die iconfte, ericeinen Die iconfte, die ich in diefer Urt fenne, ift die vi Phantafie, diefer rechten Weltschopferin; und bod eben diese allgewaltige Beltfeele alle ibre Beltf damit fie Bauberlicht gewinnen, mit der Morgenroth Mildftraße der funftigen Unendlichkeit ahnend um: Wie die Beifter= Furcht fich por mahnfinnigen n Schmerzen entfest, bie nicht por dem Ginfluffe, fo

vor der blogen Gegenwart bes Gegenstandes beben, und die und gar feine Geftalt diefes Mittaglebens mas den oder beilen tonnte: fo gibt es auch eine Geifters poffs nung und Beifter - Liebe, die nicht 2Birfungen, fonbern Dafein der Befen begehrt, und welche keiner irs ifden freude abborgt, fondern bochftens den beften beims orleibt. Unfer armes, wunden = volles Berg habe b auch nach allen Seiten noch fo oft wieder gefchloffen, bleibt doch baran eine angeborne Bunde offen, Rer in einem anbern Clemente bes Dafeins allt, wie fich am ungebornen Rinderherzen bie eifors Deffnung erft verschließet, wenn es ein leichteres ITE athmet. Darum wendet fich ja unfere obere Blatt= 1wie bei Blumen, fo oft man fie auch gegen ben il en Boden umdrebe, immer wieder gegen ihre himlitate berum."

"Angeborne Wunde!" wiederholte der Jungling mit ment Seufzer: "unfere Bunde oder unfer himmel ift nfen , fagt' ich angefeuert, dieß ift eins und kein Worts spiel. Oder foll der Tod auch in jener Welt uns wie flavische Krieger immer wieder von neuem einquartieren? — Bir, jest der Libellen- Nymphe gleich, deren vier klugel sichtbar in den Scheiden kleben, follen einmal nur neue Scheiden aus alten ziehen, und dieses Aus- scheiden Fliegen heißen? Und wenn wir, vor der Sundsstat des Irdischen, und rettend, zu heiligern Bergen gestschen, sollen wir auf jedem, wie auf dem Pilatusberge, wieder einem See begegnen? Und die Ewigkeit ware blos ein ewiger Vorhalt auf der Dissonang?"

Test tam ber Jungling burch mich zu fich, und er frigte mich balt: "Demnach mußte ich doch irgend eine Beiginal = Borftellung vom andern Leben geben konnen;

weil nur diefes Urbild jedes Urtheil über ein Nachbilt rechtfertigen tonne," -

Ich antwortete: Konnt' ich bas funftige Leben be schreiben, so hatt' ich es und der, ber mich verftande: ber neugeborne Saugling aber drangte sich durftend nach einer Roft, die er nicht chemisch prophezeien konne, und bie doch der Inftinkt verburge und treffe. Bon der an dern Welt sprechen wir jeho, wie Blinde vor den Staarstechen von der sichtbaren — alle Malereien ihrei Morgenrothes wurden, wie bei jenem Blinden, auf De sinizionen vom Trompetenton hinauslaufen.

Bier fprache aber - verfette ber Jungling - be Blinde doch nur gum Blinden, und Achnliches orientiert fich durch Achnliches. Aber eben barum, ba fein Gins durch die vier andern (und hier follen fie gar über Richt und Ueber = Ginne richten) gegeben fei, und bas fo menig als 1. B. burch alle Farbenebenen ein Son, daß wir diefen fur ein 3ch unter den fprachlofen Slachen halten murben, wenn fich nicht Beruch, Befchmad, Befuhl eben fo foneibend und felbftandig, wie der Son, von den Farben fcieben; und ba boch biefe funf unahnliche Belttheile fich jufammentaupften und unterftugten: fo fei aus ihrer irdifchen Entfernung von einem funftigen fecheten, fiebens ten u. f. w. gar nichts gegen bas Dafein und Berhalts niß eines ahnlich unahnlichen eben befagten fecheten, fice benten u. f. w. ju folgern: umgefehrt vielmehr alles dafür.

Das mar etwas, und doch nur einfeitig und halbe eitig. "Das Berg, fagt' ich, braucht aber etwas am beres als Sinnen, man geb' uns taufend noue; der Lebensfaden bleibt doch auf diefelbe Beife leers verglimment, ber leichte Puntt des Augenblicks lodert an ihm binauf,

und der lebendige Funte lauft gwifden bunner Ufche und lerer weißer Bufunft. Die Beit ift ein Mugenblick, un= fer Erben = Sein, wie unfer Erben = Bang, ein Ball burch Mugenblick in Augenblick. Unfer Sehnen wird uns fur beffen Gegenftand, fo wie ber wirkliche Durft im Traum für fein wirkliches Lofchen im Bachen, Burge, fo oft auch der Traum mit getraumtem Trinfen binhalte. diefe Uehnlichkeit wird Gleichheit; benn gerade bann, wenn diefes Leben am reichften austheilt, j. B. in der Jugend , und wie eine Conne uns mit Morgenroth und Mittaglichtern und Mondichein blendet, gerade dann, winn bas Leben unfere bochften Bunfche ausfullt, ba eicheint bas fremde Gebnen am ftartften, und nur um ein ebenes Paradies des Erdbodens wolbt fich ber tiefe geftirnte himmel ber Gehnfucht am großten. 2Bober dieß fogar bei den geiftigften Geligkeiten? Cher follte man bas Sebnen erwarten von der Leere."

- "Die Gehnsucht konnte ja ihr eigener Gegens fand fein" - verfette Ernft.

"Ich begehre (antwortete ich, gleichsam zur Parobie) feine Untwort auf meine Frage, ob man nach Durften burften murde, ohne getrunkenes ober zu trinkendes Bafeter: fondern Sie fahren fort."

"Ich antwortete eben — versette er — daß, wenn wir nach Ihren Behauptungen mit der ganzen sogenannsten andern Welt schon in der hiesigen leben und auss dauern, und jene als einen himmlischen Regenbogen des Friedens schon über diese spannen: so könnte sich dieß jacfo fort vererben von Erde zu Erde; (wir brachten ims met die andere Welt dahin mit.)"

"Dann, erwiederte ich, mar's einerlei, wo man

lebte, und fein Beifer tonnte etwas Soheres verlangen vom Leben, ale es fort ju erleben, b. b. neue Geburttage."

"Sehen wir uns benn wieder, wenn wir aus der Beit in die Ewigkeit gehen?" fiel die liebe Mutter ein; benn das liebende herz der Weiber sucht in der Zukunft zuerst das Geliebte; daher hort man diese sorgende Frage nach Wiedersehen zuerst von ihnen. "Was gottlich ift an der Liebe, das kann nie untergeben, sagt' ich, oder sonst, da das Irdische ohnehin vermodert, bliebe gar Nichts. Aber der alteristliche Ausdruck, aus der Zeit lich feit in die Ewigkeit, bas ift der rechte; hinter dem Leben gibt's keine Zeit, so wenig wie vor dem Leben; über das andere Leben lasset sich so wenig etwas darüber hinaus benken, als über den Urgrund alles Seins."

Ernst wandte noch schnell ein: "und boch spreche man von Fortdauer, und wolle mit diesem Beitpleos nasmus alle Beit vernichten; aber geset, warum wolle man benn vor der Ewigkeit vorher, für welche Millionen Jahre nicht mehr waren als achtzig, und nur lette, nicht auch die Millionen zugestehen?" Ich mußte dieß einraus men, und sogar noch fester machen, indem ich versette: "dieß komme denn und Trillionen dahinter; denn so gut der Schöpfer hier unsere Spiel = und Laufbahn über Gine Erde gehen ließ, so kann er sie noch über tausend Erden ziehen, nur muß der Weg ein Sonnenziel haben, oder wir jagen ewig einem rückenden Regenbogen nach."

Bir waren nun einander freundlich, wie vorher feindlich, naher geruct, und horten auf mit Recht; ein folder Streit kann nur abgebrochen, nicht abgefchloffen werden, er laffet, wie die ganze Philosophie, nur Baffenstillftande, nicht Friedenschluffe zu. Alle Untersuchung

gen follten baber, wie die platonifchen und leffingifchen, poetifch, namlich bramatisch fein, bamit fich hinter bem Reichthum ber Unfichten die Unficht des Autors verfteckt erhielte, weil der blinde Glaubige fo gern und zuerst diese als eine Autorität aufsucht und annimmt, um sich dann in ruhigem Besitze aller übrigen nur zu deren Bersteidigern und Geschäftträgern, statt zu Richtern zu machen \*).

W. P. P. P. P. P.

٤

:

Ich wende mich wieder gur Gefchichte, die freilich in fo vielen Schluffetten taum brei Schritte thut. und die alte fromme Mutter hatten und beredet, Jungling jum Geburttag, wie den Montaigne, mit Du= fif ju mecken, womit fich andere einschlafern. Blos mit einer Flote wollt' ich ihn berausblafen aus bem bunfeln Um Morgen, da ich diese in die Sand genom= men, tam icon feine verlobte Erneftine angerollt, welche defhalb die gange Racht gefahren mar. Es fand noch nichts weiter vom Morgen am himmel - nicht drei Murora's = Sonnenblumen - als der fuble weiße Mor= Uber ber Wiegenfest Schlafer, ben ich ins Leben blafen wollte, mar gar noch nicht baraus gefom= men, fondern batte die Nachmitternacht und den Bormorgen im Freien vermacht. Bir hatten aus der Ernes ftinischen Ueberraschung eine noch schonere fur ihn bilben wollen, und glaubten uns durch eine fchlimmere um jede andere gebracht.

<sup>\*)</sup> Alle biefe ftuchtigen Untersuchungen follen fich in tiefere verwans bein, wenn mir die Borfebung Rrafte und Bage gonnt, bas Rampanerthal (über die Unfterbiichfeit ber Seele), an welchem ein Bierteljahrhundert lang mein Innetes und meine Leiden und Freuden weiter gearbeitet haben, in Rampanerthaler ausjudehnen.

ich weinte ja schon vorhin, eh' sie kam, und noch viel länger.

"Es ift schon Ewigkeit, sagten einige, denn die Rorper gehorchen dem Sehnen; die Raupen auf Blumen fliegen als Schmetterlinge auf, wenn wir's denken — der dicke Schlaf kommt, sogleich wird er ein durchsichtis ger Traum — wir blicken ins dunkle Grab, und schlasgen es durch mit dem Augenfunken, und unten fieht aus dem zweiten himmel ein mildes Sonnengesicht heraus."
— "Rein, es ift erft Beit, sagten die andern, seht nach dem Zifferblatt." — Auf einer weißen hohen Gesetztafel flogen noch die wimmelnden Rugelschatten ums laufender Welten durcheinander.

Nur die Tone allein konnten wir nicht verändern, benn fie find felber Seelen, fagten wir. Sie waren schon auf der alten tiefen Erde bei uns gewesen, und waren und nachgegagen durch die Sonne, durch den Sirius und den unendlichen Sternen-Weg; fie waren die Engel Gottes, die uns von seinen himmelhohen erzählten, daß das herz vor lauter Sohnsucht in seinen eignen Ihre nen:Rarb.

Jest zog bie Ewigkeit naher. Die Sonnen rings am himmel = Rand waren alle eingegangen, und nut noch einige fanfte blieften mit einander an der dunkeln bibe zusammen. Wir waren alle Rinder geworden, und der eine sagte zum andern: Du kennft mich, 'und ich bich sehr gut, aber wir haben keine Namen. helle gespannte Farden erklangen; hohe Tone bligten oben im Flug, und die tiefern ließen am Boden Blumen fallen. Es donnerte; jeho bricht das Belten Eis, sagten wir, es wird schmelzen, und rinnen und verrinnen. Wo blebt aber mein keines auf der Erde verstorbenes Rind, sagte

felber eines. Es fcwimmt in feiner Biege auf dem Beltenmeer baher, antwortete bas andere.

Run fand nur noch eine Conne mild und bleich am gewolbten Blau. - Der rollende Eisdonner perlief fich ju tiefen Sonen, und endlich ju fernen Delodicen. - In Ubend fliegen goldne Bolfen aus dem Boden gen himmel, und Sternbilder ichlichen fich binter ibnen ju bem Boben nieber. - In Morgen fand bie Emige feit hinter den letten vergebenden Bolfen, es mar eine große verbullte Glut binter einer im Sturme umgetriebs nen Regenwolfe. Uber die Rinder fahen nur noch binauf zur letten Sonne, die oben untergeben wollte. -Da famen die Tone, in denen ihre letten Belten fpraden und farben; und die Rinder weinten alle, weil fie ibre lieben alten Erden = Melodieen horten, und fie beteten findisch fo ju Gott: "Wir find ja Deine Rinder, Bater, wir find in allen Belten geftorben, und wir weinen immer noch fort, weil wir ja nicht ju Dir, ju ber ewigen Liebe und Freude fommen. - D murbe nicht ber himmel fo taufendmal oft hoher uber une, und fo taufendmal tiefer, und unfer liebes Erdelein verfcmand balb rechts, links, und wir blieben immer allein? Bore, wie bie guten Tone fur uns beten !" -

Ploglich glomm boch in ber fernen Unendlichkeit die goldne Flügelspige eines unsichtbaren Engels an — die schmachtend bebenden Kinder wurden unsichtbarer, wie Saiten, wenn sie zittern und tonen, und verklangen im Bebete. . Da fing die lette Sonne oben zu lacheln an, und schlug blaue Augen auf. — Der Engel mit rethen ausgebreiteten Feuerslügeln rauschte herunter, um mit ihnen die Welten Aurora weg zu streifen, die um Bott hing. . . Und siehe, die lette Sonne fand als

Sott unten bei mir, die Belten waren verschwunden, und ich fah nichts weiter - und ermachte...

Uber der Jungling ermachte, mit feiner Geliebten an ber Bruft, und fie lachelte angeschmiegt in fein Muge Segenüber fuhr Die Morgenrothe auseinander, die Erden = Sonne trat zwischen ihre Goldberge, und marf fonell einen Flammenfchleier über die entzuckten Mugen, und die lachelnde Mutter fam jur Geligfeit; der Strom floß ichneller, der Bafferfall fprang lauter, und die Rachtigallen fagten alles inbrunftiger, mas ich bier fage. "D Freunde - fagte Ernft, von bem Traume und allem begeiftert, und wollte gleichsam burch bas Aufopfern bes Beftern und durch bas Ginftimmen in ben mutterlichen Glauben an eine Emigfeit ohne Tod, dankbar die liebende Rucfficht auf fein Gluck abwenden und belohnen - " "Freunde, wie licht ift das Leben! Das Bachen ift "nicht blos ein hellerer Traum; biefer Uffe unfere beilis "gen Bewußtseins flirbt vor ben Sugen des machen in "nern Denfchen, bas getraumte Erwachen wird vom "mahren vernichtet. - Und fo werben einmal von ber "Emigfeit alle unfere Traume uber fie vertilat. " -

Und hier endige der endlose Streit! Eine Braut weint selig über ben erften Geburttag des Bergens, das nun dem ihrigen bleibt; aber das wiedergeborne weint selig über die sympathetische Seligkeit des fremden; so muß es sein und so gehoren wir der Liebe an. Ernestine fragte in sanfter Rührung: kann es denn droben etwas Soheres geben, als die Liebe? — Wahr, Ernestine! Nur in ihr — und in einigen andern seltenen Bliges des Lebens — reicht die Wirkichkeit blühend in unser innres Land der Seelen herein, und die äußere Welt fällt in eins zusammen mit der kunftigen; die Liebe ift unser

vor der blogen Gegenwart des Gegenftandes beben. und die uns gar feine Geftalt diefes Mittaglebens mas den ober heilen tonnte: fo gibt es auch eine Beifter Boffnung und Beifter - Liebe, die nicht Birfungen, fonbern Dafein ber Befen begehrt, und welche feiner irs difchen Freude abborgt, fondern bochftens den beffen beims lich darleibt. Unfer armes, munden = volles Berg babe fich auch nach allen Seiten noch fo oft wieder gefchloffen. fo bleibt boch baran eine angeborne Bunde offen, bie nur in einem andern Elemente bes Dafeins jufallt, wie fich am ungebornen Rinderhergen die eifors mige Deffnung erft verschließet, wenn es ein leichteres Beben athmet. Darum wendet fich ja unfere obere Blatt= eite, wie bei Blumen, fo oft man fie auch gegen ben rdifchen Boden umbrebe, immer wieder gegen ihre Sime nelfeite berum."

"Angeborne Wunde!" wiederholte der Jungling mit inem Seufzer: "unfere Wunde oder unfer himmel ift iffen, sagt' ich angefeuert, dieß ift eins und kein Wortspiel. Oder soll der Tod auch in jener Welt uns wie klavische Krieger immer wieder von neuem einquartieren? — Wir, jest der Libellen-Nymphe gleich, deren vier klügel sichtbar in den Scheiden kleben, sollen einmal zur neue Scheiden aus alten zieben, und dieses Ausscheiden Bliegen heißen? Und menn wir, vor der Sundslut des Irdischen uns rettend, zu heiligern Bergen geslohen, sollen wir auf jedem, wie auf dem Pilatusberge, vieder einem See begegnen? Und die Ewigkeit ware blos in ewiger Vorhalt auf der Dissonan?"

Jest tam ber Jungling burch mich zu fich, und er ragte mich balt: "Demnach mußte ich boch irgend eine Deiginal= Borftellung vom anbern Leben geben tonnen;

(

### Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

LII.

Eilfte Lieferung.

3weiter Band.

Serlin,
S. Reimer
1828.

ENOX LIBRARY

WEWYORK

## Dr. Kapenbergers

abereife;

nebst

B

einer Auswahl

verbesserter Werfchen,

. . .

Zean Paul

3weites Bandchen.

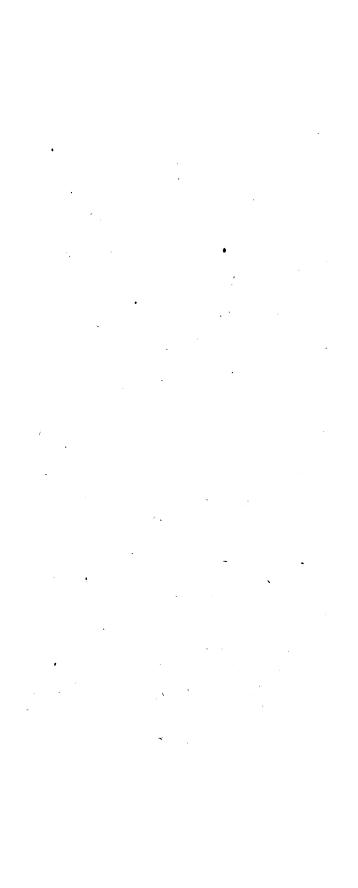

### Inhalt des zweiten Bändchens.

### r. Ragenbergers Babereife.

3 weite Abtheilung.

| •             |      |       |      |            |             | •   |      |     | _   |      |      |    |    |           |
|---------------|------|-------|------|------------|-------------|-----|------|-----|-----|------|------|----|----|-----------|
| ımmu          | la.  | Blo   | Бe   | <b>S</b> t | azic        | n   | •    | •   | •   | •.   | •.   | •  | Ø. | 1         |
| ımm.          | Må   | nnife | .'ŝ  | Ge         | ege         | Геф | t    | •   | •   | ÷    | •    | ÷  |    | 3         |
| ımm.          | Mo   | nbbe  | luft | igur       | ige         | n   | ě    | •   | •   | •    | •    | •  |    | 6         |
| umm.          | 3we  | iten  | T    | ages       | Æ           | ud  | j    | •   |     |      | •    |    |    | 12        |
| umm.          | Hen  | nmra  | ib b | er I       | (n <b>t</b> | unf | t ú  | m ! | Bai | beot | cte. |    |    | -         |
| . Stry        | fius | •     | •    |            | •           |     | •    |     | •   |      |      | •  | •  | 14        |
| umm,          | Ni   | eßiar | 10   | 9          | •           | •   | •    | •   |     | •    | ÷    | •  |    | 22        |
| ımm.          | Ein  | Br    | ief. |            | •           | •   | •    |     | •   | •    | •    | •  | •  | 25        |
| 1 m <b>m.</b> | Mit  | tagt  | iſφ  | rebe       | n           | ě   | •    | •   |     | •    | ě    | •  |    | 27        |
| ım m.         | Mu   | itali | ſφ   | 8 A        | Det         | lan | nati | ori | um  | •    | •    |    | •  | <b>34</b> |
| u m m.        | Nei  | uer ( | 3af  | trol       | len         | pi  | eler | •   | •   | •    | ÷    | ٠  | •  | 36        |
| ımm.          | Nac  | htra  | g .  | •          |             |     | •    | ٠   | •   |      | •    | •  |    | 42        |
| umm.          | Da   | rum   |      |            |             | ♦.  |      | •   | •   | •    | •    |    | •  | 43        |
| umm.          | Þer  | r vo  | n S  | Rieß       |             |     |      | •   |     |      |      | •  | •  | 46        |
| umm.          | Xi'  | фge   | bet  | uni        | 6           | 5u‡ | pe   |     | •   |      |      | ٠, |    | 46        |
| u m m.        | Au   | becti | ung  | uni        | b @         | 3te | rnt  | eb  | eŒu | gnı  |      | •  | •  | 54        |
|               |      |       |      |            |             |     |      |     |     |      |      |    |    |           |

.

| 32. Summula. Ertennfzene                         | Ø.           |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 83. Summ. Abendtischreben über Schauspiele       |              |
| 34. Summ. Brunnen Beangftigungen                 | :            |
| 35. Summ. Theoba's Brief an Bona                 | •            |
| 36. Summ. Bergens Interim                        |              |
| 37. Summ. Reue Mitarbeiter an allem — Bona's     |              |
| Brief an Theoba                                  | s '          |
| Wert open.                                       |              |
| I. Die Runft, einzuschlafen                      | <b>6</b> . 1 |
| II. Das Glud, auf bem linten Ohre taub zu fein . | . !          |
| III. Die Bernichtung. Gine Bifion                | . 10         |
| IV. Die Taschenbibliothet                        | <b>a</b> 11  |
| V. Politifches und poetisches Allerlei           | . 19         |

. .

÷

,

#### 17. Summula.

#### Bloge Stagion.

The Birthhaus war ein Posthaus, und zwar gludlischerweise für den Doktor. Denn mahrend der Posthalster sich mit der Misgeburt abgab: fand jener Gelegensheit, einen dicken unfrankierten Bricfwurfel, an sich überschrieben, ungesehen einzusteden als Gelbs Briefträger.

Richt etwa, daß er fteblen wollte - mas er am licbsten gethan hatte, mare nicht der unschuldige Poft, Salter badurch boppelt schuldig geworden, einmal an Ruf, dann an Geld - fondern er nahm's, um es ehre ich wieder bin ju legen, wenn es mit garter Sand aufe jemacht, um ju erfahren, mas darin fei, und ob der Bettel das Porto verlohne, oder ob er außen auf den Imichlag ju ichreiben babe: retour, mird nicht anges tommen. Bor der Dase des Brieftragers fonnt' er nicht, hne ju bezahlen, erbrechen; ob er gleich bas Aufmas ben , in der Soffnung, einen recht gelehrten, und blos er Sicherheit megen unfrankierten Brief ju gewinnen, Indeg ber Schred, daß er vor elten laffen tonnte. inigen Bochen eine fdwere, grobe Briefhulfe und Schale lufgeknackt, woraus er fur fein Geld nichts heraus gu iehen bekommen, als die grune Rug von einer Pranue, nerantenmerbung fur einen Band poetischer Berfuche, ammt einigen beigelegten, Diefer Schreck fuhr ihm bei ebem nenen Briefquader in die Glieder. - Bum Une lud aber war in dem fein geoffneten Brieftestament Dies 52. Banb.

sesmal eine herrliche Erbschaft von den wichtigsten mit kleinster Schrift geschriebenen Bemerkungen über alle seine Werke, und zwar von Dr. Semmelmann, fürstlichem Leibarzt in Maulbronn. Auf der Stelle versicgelte er entzückt das Paquet und legt' es auf den alten Plaß zuruck, um eine Viertelstunde darauf vor dem Posthalter sich anzustellen, als sah' er eben ein an sich adressiertes Briefschreiben, das er sofort auslösen und bezahlen wolle.

Aber der kurzstämmige Posthalter gab's durchaus nicht her, "er halt' es als Posthalter postfest, sagte er, bis auf die Stazion, und da konn' es der Herr selber holen, wenn er keine posträuberische Absichten habe, was ein Posthalter nicht riechen konne." Nie bereute Raßen berger seine Ehrlichkeit aufrichtiger, als diesesmal; aber in die dicke Rurzstirn war kein Licht und kein Blig und kein Donnerkeil zu treiben: und Raßenberger hatte von seinen Wünschen nichts weiter, als daß der Posthalter, über ein so unsinniges Ansinnen, ihm die Zeche verdoppelt anschrieb, und er selber zwischen Fortreisen nach Maub bronn, und zwischen Umkehren, dem Semmelmannischen Paquete hintennach, ins Schwanken gerieth.

Im Ganzen bewahrte Kagenberger sich durch einen gewissen Egoismus vor allem Nepotismus. Eigentlich ist jede Menschenliebe, sobald sie auf besonderes Beglitchen, nicht auf ruhiges Liebhaben anderer ausgeht, vom Nepotismus wenig unterschieden, da alle Menschen ja, von Adam her, Berwandte sind. Daher auch Mannet in hohen Posten den Schein eines solchen Nepotismus gegen adamitische Berwandte so sehr siehen. Uebrigens lässet gerade diese Berwandtschaft von Jahr zu Jahr mehr euhige, kalte Behandlung der Menschen hoffen; dens

mit jedem Jahrhundert, das uns weiter von Abam entsfernt, werden die Menschen weitläuftigere Anverwandte von einander, und am Ende nur kahle Namenvettern, so daß man zulegt nichts mehr zu lieben und zu versorzgen braucht, als nur sich.

#### 18. Summula.

#### Mannite's Seegefect.

Um ben Lefer nicht durch ju viel Ernft und Staats Geschichte zu überspannen, moge ein unbedeutendes Sees gefecht, im Stadtchen Soflein, wo die Pferde Befe perbrot und Bespermasser bekamen, hier eine kurge Untersbrechung gemahren durfen, ohne dadurch ben Son des Ganzen zu storen.

Der Wasserspringer Mannike hatte namlich ben ganzen Sofieiner Abel und Pobel auf die Brucke des Orts zusammengeladen, damit beide sahen, ob er auf dem Wasser so viel vermöge und gewinne, als die Britzten, Insel, diese Untiese und Klippe des strandenden Eurtopa's. Der Springer, der sowol bemitleidet als bewunsdert zu werden wünschte, und der unten im Nassen recht in seinem Elemente sein wollte, hatte dem Städtchen versprochen, im Wasser Tabak zu rauchen, mit einem Schiebekarren zu sahren, anderthalb Klaster hoch Freusdenwasser zu freien, gleich einem Flußsgotte von Stein, und dann im Strome noch größere Kunststücke für morgen der erstaunten Brücke zu verssprechen.

Die Reisegesclischaft, Die Pferde ausgenommen, begab sich gleichfalls auf die Brude, und machte gern einer herfliegenden gebratenen Saube den Mund auf.

Der Wafferspringer that in der That, so weit Mache richten reichen, bas Seinige, und ben Ritterfprung vom Gelander ins Baffer zuerft, und fahl fich in viele Bers gen. Ingwischen ftand auf ber Bruden Bruftung ein langft in Soficin angeseffener Sallore aus Salle, ber mehrmale murmelte: Die Peftileng über den Sallpurich! Er wollte fich mahricheinlich in feiner Sprache ausbruden, und fich fo Luft verschaffen, da er durch den Debenbuhe ler unten im Baffer fo lange auf bem Gelander gelitten. Ragenberger neben ibm zeigte mit dem Ringer wechselnd auf Mannife und den Salloren, als woll' er fagen : Par vian, fo fpring nach! Endlich hielt ber Sallore es auch nicht mehr aus - fondern marf feinen halben Sabit bine ter fich, die Leder , Rappe - fuhr wie ein Stechfinte auf das Finten : Dannchen in feinem Baffergebege und machte ben Sprung auf Mannite's Schienbeine herunter, als diefer eben jurudliegend fein Freudenmaß fer aufwarts fpic, und ben offnen himmel im Muge, ane fangs gar nicht wußte, mas er von der Sache halten follte, vom Rerl auf feinen Beinen. Aber fein Mebens mann und Badegaft gundete eilig Licht in feinem Ropf an, indem er den legten bei den Saaren nahm und fo — die Faust sollte den Raufdegen oder Raufer spielen geschieft genug bas Lufttreffen einleitete. Denn da diefe neue Seemacht die Knie als Unter auf Mannife's Bauch und zuvorderft die Bitadelle der Feftung, fell auswarf, nalnlich den Kommandanten, d. h. deffen Ropf, ber fest und genommen hatte: fo mußte fich fur jedes Beig auf der Brude ein anmuthiges Besperturnier anfangen,

oder eine fluchtige republikanische Hochzeit, folglich des ren Scheidung auf dem naffen Wege. In der That prus gelte jeder von beiden den andern genug - feiner fonnte im lauten Baffer fein eignes Bort boren, gefchweige Bernunft; nicht nur nach Lebensluft des Lebens, fogar nach Ehren , Wind der Fama mußten beide schnappen bie ichonften Thaten und Stofe entwischten ber Befchichte. Glucklicher Beise ftieg der Sallore und Rlug, Mineur unten auf den Schiebfarren, womit Dannife, als auf einem Triumphfarren, vor wenigen Minuten wie ein glanzender Baffermann oder magriges Metror gefahren mar, und fich von der Brude hatte mit lob beregnen laffen. - Der Sallore faßte den Borfpringer, und ftulpte ibn fo abgemeffen auf den Karren, daß deffen Geficht aufs Rad hinaussah, und die beiden Beine mit ben Beben auf die Rarren : Gabel fest geheftet lagen. fcob er den verdienten Artiften ans Ufer hinaus, wo er erwartete, mas die Belt ju feiner Fischgerechtigfeit, Fis fcher ju fangen, fagen murbe.

Die Frende war allgemein, Hr. Mannife wunschte wahrend derselben auf dem terminierenden Teller Brucken, zoll im schonen Sinne einzusodern; aber die Hosteiner wollten wenig geben. Der Doktor nahm sich der Menge an, und fagte: "Mit Recht! Jeder habe, wie Er, blos dem guten eingepfartten ansässigen Halloren, der's umsonft gethan, zugeschen, weiter keinem; am wenigsten Herrn Mannike, dem spätern Nebenregenbogen des Hallensers. Ich selber, beschloß er, gebe am wenigsten, ich bin Fremder." Da nun das Wenigste Nichts ist; so gaber nichts und ging davon; — und der Reger: Glaube, gratis zugesehen zu haben, fraß auf der Brucke auffallend um sich.

#### 19. Summula.

#### Mondbelustigungen.

Auf der kurzen Sahrt nach Fugnig murde fehr geschwie: Der Edelmann fab den nahen Luna's Abend mit ten im Sonnenlichte ichimmern; und der Mondichein mattete fich, aus biefer Seelen , Ferne gefchauet, ju eis Theoda fab die niedergebende nem zweiten gartern ab. Sonne an , und ihr Bater ben Bafen. Die stille Ber fellichaft hatte ben Schein einer verstimmten; gleichwol blubte binter allen außern Rnochen : Gittern ein voller bangender Garten. Woher tommt's, daß ber Denfc - foggr ber felber, ber in foldem Dunkel überwolbter Bergens Daradicse schwelgt und schweigt - gleichwol fo fower Berftummen fur Entzücken balt, als feble nur bem Schmerz bie Bunge, als thue blos bie Monne bas Gelubbe bes Schweigens, nicht auch bie Braut, und als geb' es nicht fo gut ftumme Engel, wie ftumme Scufd?

Im Nachtquartiere traf sich's für den Selmann seige glücklich, daß in die Fenster der nahe Gottesacker mit getünchten und vergoldeten Grabmälern glänzte, von Obstdumen mit Sauberschatten und vom Mond mit Janderschatten und vom Mond mit Janderschatten geschmucht. Es wurd ihm bisher neben Theoda immer wohler und voller ums herz; gerade ihr Schriftund ihr Ungestüm, womit ihre Gestühle wie noch mit ein net Puppen: hülse ausstogen, überraschten dem Uebers seinerten und Berrochnten; und die Rähe eines entgegen geschten Baters hob mit Schlagschatten ihre Lichter; dem - unde denken; wem hat ke ihr herz zu danken, als

allein ihrem Herzen? — Hatte er die Erfahrung ber Soldaten und Dichter nicht gehabt, zu siegen wie Casar, wenn er kame, und — gesehen wurde, oder gar gehort, — wie denn schon am himmel der Liebe ftern sich nie so weit vom dichterischen Sonnengott verliert, daß er in Gegenschein oder Entgegensetzung mit ihm geries the —; ware dieß nicht gewesen, Nieß wurde anders prangen in dieser Geschichte.

Im Rugniger Wirthhaus gerieth er mit fich in fole jendes Gelbgesprach: "Ja, ich mag' es beute, und sag' hr alles, mein Berg und mein Glud. - Blickt fie nes en mir allein in den fillen Mond und auf die Graber, ind in die Bluten: fo wird fie bas Wort meiner Liebe effer verfteben; a bain foll bas reine Gemuth ben Lohn mpfangen, und der geliebte Dichter fich ihm nennen. Benn fie aber Mein fagte? - Rann fle es benn? Geb' d ihr nicht meinen Stand und alles und mein Berg? Ind bift du denn fo unwerth, bu armes Berg? Schlägft u nicht für fremde Freuden und Leiden fart? Und noch iemand hab' ich ungludlich machen wollen. Micht stark enug ift mein unschuldiges herz, aber ich haffe doch be Schwache und liebe jede Rraft. O maren nur reine Berhaltniffe anders, und batt' ich meine beelenzwecke erreicht: ich wollte leicht troßen und fterben. Borque icopft' ich benn meinen "Ritter großerer Beit," le que meiner Bruft ? - Meinetwegen! - Gagt fie och Mein, und verkennt mich, und liebt nur ben Aue, nicht ben Meuschen: so bestraf ich sie im Badeort nd nenne mich - und bann verzeih' ich ihr doch wieder on Bergen,"

Am Ende, und jumal hier nach dem Lefen diefes beibgefprache, werf ich mir felber vor, daß ich vielleicht

meinem fatalen Sange jum Scherztreiben gu weit nache gegeben, und den guten Poeten in Streiflichter binein geführt, in benen er eigentlich lacherlich aussieht und faft schwach. Rann er benn fo viel dafur, daß feine Phantaffe ftarter als fein Charafter ift, und boberes ihm ab fodert und andern vormalt, als diefer ausführen tann? Und foll benn ein Detrus, weil er einmal breimal vers leugnete, darum feine zwei Spifteln Detri fcbreiben? -Freilich von Gitelfeit fann ich ihn nicht los fcmbren, aber diese bewahrte (wie Sautausschläge vor der Pek) ihn por Beulen bes Sochmuthe und Gefchwulft bes Stole ges. — Denn mas fonft Theoda betrifft, die er fo febr licben will, und zwar auf alle feine Roften, fo thate wol jeder von uns dasselbe, wenn er nicht schon eine hatte, ober gar etwas Befferes.

Wir kommen nun wieder auf die Sprunge feiner Preierfüße jurud. Er schlug, ale das Gluck die Gabe verdoppelt, namlich den Doftor ausgeschickt hatte, Theor ba'n ben Rachtgang ins rechte Rachtquartier ber Dens fcben, in den Gottesacter vor. Gie nahm es ohne Ums ftande und Ausflüchte an; fo gern fie lieber ihre heutige Berg . Enge nur einfam ins Beite getragen hatte; Furcht vor bofen Dannern vorher und vor bofen Bungen nach ber mar ihr ungewohnt. Als nun beide im Mond , Bell: dunkel und im Rirchhofe maren, und Theoda heute ber flommener als je fortschritt, und fie vor ihm mit bem neuen Ernfte (einem neuen Reize) dem alten Scherze ben weichen Rrang auffeste, und als er ben Mond als eine Leuchtkugel in ihre Seelen , Beste marf, um zu ersehen und zu erobern: fo hort' er deutlich, daß hinter ihm mit etwas anderm geworfen murbe. Er schaute fich um, und sah gerade bei dem Gitter's Pfortchen einige Todi ntopfe figen und gaffen; die er gar nicht beim Eintritte emerkt zu haben fich entfinnen konnte. Inzwischen je fter er fich umkehrte, defto mehr erhob fich die Schadel, tatte empor. Sehr gleichgultige und verdrießliche Gepenster Gedanken, wie diefe, bringen um den halben flug, und Nieß senkte fich.

Ragenberger - von dem fam alles - hatte fich namlich langft in unschaldiger Absicht auf ben Gottes, ider geschlichen, weniger um Gefühle, als um Knochen ingufammein, das einzige, mas der Menfchenfreffer, zer Tod, ihm gumarf unter ben Tifch. Bufallig mar bas Beinhaus, worin er aus einer Raochen Aehrenlese in vollständiges Gerippe auszuheben arbeitete, am Gin; jongs Gitterpfortchen gelegen, und hatte mehr Schein eines großen Maufoleums, als eines fleinen Gge beinhauses. Ragenberger borte bas bichterifche Eingehen und zwei bekannte Stimmen, und er foh durch das Bitter alles, und erhorchte noch mehr. Die Matur und die Lodten schwiegen, nur die Liebe fprach, obwol feine Lies be jur andern. Bur den wissenschaftlichen Ragenberger, ber eben mitten unter der icharfen Ginfleidung des Lebens wirthschaftete, mar baher ber Blick auf Dies, ber, mie ber Doftor fich in einem befannten Briefe ausdruckte, "feinen Ropf, wie ein reitender Sager den Rlintenlauf, immer gen himmel gerichtet anhangen hatte," fein fome pathetifcher Anblick, obwol ein antipathetischer. Bei ibm wollte das Benige, bas Dieß über Tode und vermablie Berg Parabiefe auf bem Bege hatte fallen laffen, fic wenig empfehlen. Bor allem Warmen überlief gemobn: lich bes Dottors innern Menfcon eine Baufebaut; falte Stichworte hingegen rieben, wie iSchnet, feine Bruft und Glieder warm und roth. Uebrigens verschlang sich

1

seine Seele ziemlich mit ber Miefischen, fo wie ber Berboffizier bei bem Refruten fchlaft, und immer einen Schenket oden Arm auf ihn legt, um ihn zu behalten im Schlafe. Er nun hatte die Ropfe und Ellenbogen am Pfortchen angehauft. - Endlich ließ er gar ein rundes Rinderkopfchen nach dem Dichter laufen, als nach feinem Regelfonig. Aber bier nahm Dieg aus übermäßiger Phantafie Reifaus, und ichwang fich auf einen nahen Birnbaum an ber niedern Gottesadermauer, um allde - weil das Knochenwert als Flogrechen und gestachelter Beriffon die Pforte versperrte - ins Freie zu sehen und ju fpringen. Umfonft rief die über feinen Schrecken er schrodene Theoda bange nach, mas ihn jage, ihr Bater fammle nur Stelette. Run trat ber Doktor felber aus feinen Schießscharten beraus, ein wohlerhaltenes Rim bergerippe wie eine Bienenkappe auf den Ropf gestülpt, und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte hinauf: "am Ende find Sie es, die felber broben figen, und wollen den Gottesacker und die Landschaft beffer überfes ben?" Aber Dieg, langft verftandigt, mar mahrend des Binaufredens bes Dofters icon um bie. Mauer berum und durch das Ofbrichen gurudgerannt, und erfaßte jebo, mit zwei aufgerafften Armenochen in Banden, binten ben Doftor an den Achfelfnachen, worüber er die bleichen ragen ließ, mit ben Borten: "ich bin ber Lod, Spots ter!" Ragenberger brehte fich felber rubig um; ba lachte ber Poet ungemein, mit den Borten : ,,nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3weck einer fleinen Schreckens Beit verfehlt; nur aber Sie zuerft!" - "Ich fur meine Berfon fabre gern gufammen - verfeste ber Dottor meil Schrecken fartt, indes Furcht nur fdmacht,

allers Physiologie \*) und überall konnen Sie die Belviele zusammen finden, wie durch blogen ftarten Schref. in - weil er bem Borne abnlich wirft - Labmung. durchfall, Fieber gehoben worden, ja wie Sterbende urch auffliegende Pulverhäuser vom Aufflug nach bem bimmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges racht -; und gang matte Staaten maren oft nur ju arten durch Erschrecken. Burcht hingegen, Br. v. ließ, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, traurigfeit, nach bemfelben Saller und ben namlis jen andern, mahres Lahmgift fur Musteln und Saut, bemmkette des umlaufenden Blute; macht Bunden, die ian fich durch eigne Lapferteit ober von fremder geholt, ift unheilbar, und überhaupt leicht toll, blind und Es follte mir baber leid thun, wenn ich Cte nit' meinen Berfuchen in Burcht, anftatt in Schreden nd Busammenschaudern mit haarbergan, gefett hatte; nd Sie werden mich belohnen, wenn Sie mir fagen, b Sie gefürchtet haben oder nur geschaudert?" -

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschafts Beifer; dieß erklart unsern Unterschied," versetze Rieß. heoda aber, die ihren eignen Muth bei Manneen versoppelt voraussetzte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater atte seine Gedanken, nämlich satirische. — Uebrigens ing er selig mit doppelten Gledern (wie ein Englische branker), mit mehren Köpfen und Rückgraten behansen, die er aus der Trödelbude und Rumpelkammer des odes geholt, nach hause.

<sup>\*)</sup> Sm funften Banbe.

artigen Schaugerichts für seine Anatomiertafel hatte machen konnen. Der Gehenkte mare bann eine Bors ftedrofe an seinem Busen auf ber ganzen Reise ins Maulbronner Rosenthal gewesen. —

So aber hatt' er nichts, und der Pogneusiedler Dieb hing, wie eine Lantalusfrucht, unerreichbar vor seiner Seele, und er mußte sich's auf der Landstraße von Stumbe zu Stunde blos schwach vormalen: jego wirft das Gerticht die Lische um — jego fahrt der Rauber seinem Galegen zu — jego hangt er ruhig herab — und er pries die Pogneusiedler glucklich, die um den Rabenstein stehen und alles genießen konnten.

Es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mit ihm an diesem Morgen, und er merkte an, nur um verdrießliche Dinge vorzubringen, es gebe schmerzhafte Erinner rungen, die man so wenig vergesse, wie die erste Liebe; so konn' er z. B., erzählte er, bis diesen Morgen nicht ohne vieles Schmerzgesühl daran denken, daß er einmal in Holland, auf einer Treckschunte fahrend, einem Häring den Kopf abgebissen, um den Rumpf aufzuspeisen, aber im Bergreifen den köftlichen Häring selber am Schwanze ins Wasser geschleubert, und nichts behalten habe, als den Kopf: "nach diesem Häring sehn' ich mich ewig" sagte er. — "Mir ganz denkbar, sagte Nieß, denn ch ist traurig, wenn man nichts behält, als den — Rops."

Alls fie alle endlich in bem unmittelbaren Furstem thumden Grofpolei (jego langst mediatifiert) ben let ten Berg hinab fuhren ins Bad Maulbronn, bas ein Stabtchen aus Landhausern schien, und als man ihner vom Thurme, gleichsam wie zum Effen blies: so muste ben brei Antommlingen, wovon jebe Person sich blot nach ihrer Biel. Palme scharf umsen, namlich:

die erste, um angebetet zu werden, die zweite, um anzubeten, die dritte, um auszuprügeln,

ganz natürlicherweise die praludierende Bads Duverture der ersten Person, Nieß, als eine Famatrompete erklingen; ber zweiten, Theoda, als ein Berwandels oder Meßs glockchen zum Niederfallen, und der dritten, Kagenberger, als eine Jagds oder auch Spigbubenpfeise zum Anfallen.

Wenn sie freilich Fleren mehr als ein Wogelschwanzs pfeischen vorkam, weil sein herz nur sein Bor-Magen war, und er erst alles von hinten anfing, so ist dieser Einleg-Riese, wie man Einleg-Messer hat, viel zu klein, um hier angeschlagen zu werden.

Indeß zeigt dieses widertonige Quartett, wie versschieden dieselbe Musik in Berschiedene einwirke. Da fie aber dieß mit allem in der Welt, und mit dieser selber gemein hat: so mag fur sie besonders der Wink gegeben werden, daß ihr weites Zetherreich mit demselben Blau, und mit derfelben Melodie Einen Jammer und Einen Jubel trage und hebe.

Der Doftor bezog zwei Kammern in ber sogenanne ten großen Badewirthschaft — blos fein herz war noch in Pognensiedl unter bem Galgen — und Nieß miethete ihm gegenüber eines der niedlichsten grunen hauserchen.

Aber der rechte Musit. Tert fehlt vor der hand der begeisterten Theoda; auf der Badeliste, wonach sie zuerst fragte, erschien noch kein angelangter Theudobach. Doch hatte sie die Freude, in der großpoleischen Zeitung angeskundigt zu lesen: "Der durch mehre Werke bekannte Thendobach, habe man aus sicherer hand, werde dieses 52 Band.

#### 19. Summula.

#### Mondbeluftigungen.

Auf der kurzen Sahrt nach Sugnig murde fehr geschwie: Der Edelmann fab ben naben Luna's Abend mit ten im Sonnenlichte schimmern; und der Mondschein mattete fich, aus biefer Geelen, Rerne geschauet, ju eis Theoda fah die niedergehende nem zweiten gartern ab. Sonne an, und ihr Bater ben Bafen. Die stille Bes fellichaft hatte ben Schein einer verstimmten; gleichwol blubte hinter allen außern Knochen , Gittern ein voller bangender Garten. Woher kommt's, daß der Mensch - foggr ber felber, der in foldem Dunkel übermolbier Bergens Daradiese schwelgt und schweigt - gleichwol so fcmer Berftummen fur Entzuden halt, als fehle nur bem Schmerz die Bunge, als thue blos die Monne bas Gelubbe bes Schweigens, nicht auch die Braut, und als geb' es nicht fo gut ftumme Engel, wie ftumme Teufel?

Im Nachtquartiere traf sich's für den Edelmann sehr glücklich, daß in die Fenster der nahe Gottesacker mit getünchten und vergoldeten Grabmälern glänzte, von Obstbäumen mit Zauberschatten und vom Mond mit Zauberlichtern geschmuckt. Es wurd' ihm bisher neben Theoda immer wohler und voller ums Herz; gerade ihr Scherz und ihr Ungestüm, womit ihre Gefühle wie noch mit einer Puppen Dulse ausstogen, überraschten den Ueberz seinerten und Berwöhnten; und die Nähe eines entgegenz gesehten Baters hob mit Schlagschatten ihre Lichter; denn er mußte denten: wem hat ke ihr herz u danken, als

allein ihrem Herzen? — Hatte er die Erfahrung ber Soldaten und Dichter nicht gehabt, zu siegen wie Casar, wenn er kame, und — gesehen wurde, oder gar gehort, — wie denn schon am himmel der Liebestern sich nie so weit vom dichterischen Sonnengott verliert, daß er in Gegenschein oder Entgegensetzung mit ihm geriesthe —; ware dieß nicht gewesen, Nieß wurde anders prangen in dieser Geschichte.

Im Fugniger Wirthhaus gerieth er mit fich in fole gendes Gelbgefprach: "Ja, ich mag' es beute, und fag' ihr alles, mein Berg und mein Glud. — Blickt fie nes ben mir allein in ben ftillen Mond und auf Die Graber, und in die Bluten: fo mird fle bas Bort meiner Liebe beffer verfteben; a dann foll bas reine Gemuth ben lohn empfangen, und ber geliebte Dichter fich ihm nennen. Benn fie aber Dein fagte? - Rann fle es benn? Geb' ich ihr nicht meinen Stand und alles und mein Berg? Und bift bu benn fo unwerth, bu armes Berg? Schlagft bu nicht für fremde Freuden und Leiden fart? Und noch niemand hab' ich ungludlich machen wollen. Micht fark genug ift mein unschuldiges Herz, aber ich haffe boch jede Schwäche und liebe jede Rraft. O waren nur meine Berhaltniffe anders, und hatt' ich meine Beelenzwede erreicht: ich wollte leicht trogen und ferben. Borque icopft' ich benn meinen "Ritter großerer Zeit," als aus meiner Bruft ? — Meinetwegen! — Sagt fie boch Dein, und verkennt mich, und liebt nur den Autor, nicht ben Menschen: so bestraf ich sie im Badcort and nenne mich - und dann verzeih' ich ihr doch wieder on Bergen."

Am Ende, und jumal hier nach dem Lefen diefes Belbgefprache, werf ich mir felber vor, daß ich vielleicht

meinem fatalen Sange jum Scherztreiben gu weit nache gegeben, und ben guten Poeten in Streiflichter binein geführt, in benen er eigentlich lacherlich aussieht und faft schwach. Rann er denn fo viel bafur, daß feine Phans tafie ftarter als fein Charafter ift, und boberes ihm ab fodert und andern vormalt, als diefer ausführen tann? Und foll benn ein Petrus, weil er einmal breimal vers leugnete, darum feine zwei Epifteln Petri fcbreiben? -Freilich von Gitelfeit fann ich ihn nicht los fchworen, aber diese bewahrte (wie Sautausschläge vor der Det) ihn por Beulen bes Sochmuthe und Geschwuift bes Stele 108. — Denn mas fonft Theoda betrifft, die er fo fehr licben will, und zwar auf alle feine Roften, fo thate wol jeder von uns daffelbe, wenn er nicht schon eine hatte, oder gar etwas Befferes.

Wir kommen nun wieder auf die Sprunge feiner Preierfuße jurud. Er Schlug, ale bas Gluck die Gabe verdoppelt, namlich den Doftor ausgeschickt hatte, Theor ba'n ben Rachtgang ins rechte Rachtquartier ber Den fchen, in ben Gottesacker vor. Gie nahm es ohne Ums ftande und Ausstüchte an; fo gern fie lieber ihre heutige Berg . Enge nur einsam ine Beite getragen hatte; Furcht vor bofen Dannern vorher und vor bofen Bungen nach her war ihr ungewohnt. Als nun beide im Mond , Belli dunkel und im Rirchhofe waren, und Theoda heute be flommener als je fortschritt, und fie vor ihm mit bem neuen Ernfte (einem neuen Reige) dem alten Scherze ben weichen Rrang auffeste, und als er den Mond als eine Leuchtfugel in ihre Geelen . Befte marf, um ju erfeben und zu erobern : fo hort' er beutlich, daß hinter ihm mit etwas anderin geworfen murde. Er schaute fich um, und fah gerade bei dem Gitter's Pfortchen einige Lob

tentopfe figen und gaffen; die er gar nicht beim Eintriter bemerkt zu haben fich entfinnen konnte. Inzwischen je ofter er sich umtehrte, defto mehr erhob fich die Schadele fatte empor. Sehr gleichgultige und verdrießliche Gespenster Gedanten, wie diese, bringen um den halben Jug, und Nieß senkte fich.

Rapenberger — von dem fam alles — hatte fich namlich langft in unschaldiger Absicht auf ben Gottes. ader gefchlichen, weniger um Gefuhle, als um Rnochen einzusammeln, das einzige, mas der Menschenfreffer, ber Tod, ihm zumarf unter ben Tisch. Bufallig mar bas Beinhaus, worin er aus einer Ruochen Aehrenlefe ein vollftanbiges Gerippe quejuheben arbeitete, am Gine gonge Bitterpfortchen gelegen, und hatte mehr ben Schein eines großen Maufoleums, als eines fleinen Ge-Ragenberger borte das bichterifche Gingehen beinhauses. und zwei bekannte Stimmen, und er fah durch das Bits ter alles, und erhorchte noch mehr. Die Natur und die Lodten schwiegen, nur die Liebe fprach, obwol feine Lies be jur andern. Rur ben miffenfchaftlichen Ragenberger, der eben mitten unter der fcharfen Gintleidung des Lebens wirthschaftete, mar baher ber Blick auf Rieß, ber, mie ber Dottor fich in einem befannten Briefe ausdruckte, "feinen Ropf, wie ein reitender Jager ben Flintenlauf, immer gen himmel gerichtet anhangen batte," fein fompathetifcher Unblick, obwol ein antipathetischer. Bei ihm wollte das Benige, das Mieß über Todge und vermable Berg : Paradiefe auf dem Bege hatte fallen laffen, ific wenig empfehlen. Bor allem Barmen überlief gemobns lich des Dottors innern Menschon eine Caplebaut; falte Stichworte hingenen rieben, wie Schner, feine Bruft und Glieder warm und roth. Uebrigens verschlang fich

feine Geele giemlich mit ber Miegischen, so wie ber Berboffigier bei bem Refruten fchlaft, und immer einen Schenket oben Urm auf ihn legt, um ihn ju behalten im Er nun hatte die Ropfe und Ellenbogen am Schlafe. Pfortchen angehäuft. - Endlich ließ er gar ein rundes Rinderfopfchen nach bem Dichter laufen, als nach feinem Aber hier nahm Dieg aus übermäßiger Regeltonia. Phantafie Reifaus, und ichwang fich auf einen naben Birnbaum an der niedern Gottesadermauer, um allba - meil das Knochenwert als Rlogrechen und gestachelter Beriffon die Pforte verfperrte - ins Freie ju feben und ju fpringen. Umfonft rief die uber feinen Schreden ets schrodene Theoda bange nach, mas ihn jage, ihr Bater Run trat der Doktor felber aus fammle nur Stelette. feinen Schießscharten beraus, ein moblerhaltenes Rin bergerippe wie eine Bienenkappe auf den Ropf gestülpt, und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte hinauf: "am Ende find Sie es, die felber broben figen, und wollen ben Gottesader und bie Landichaft beffer überfes ben?" Aber Dieg, langft verftandigt, mar mabrend bes hinaufredens des Doftors icon um bie Mauer berum und durch das Pfortchen jurudgerannt, und erfaßte jege, mit zwei aufgerafften Armenochen in Banden, ben Dottor an ben Achfelfnachen, worüber er bie bleichen ragen ließ, mit ben Borten: "ich bin ber Lod, Spots ter!" Ragenberger drehte sich selber ruhig um; da lachte ber Poet ungemein , mit den Borten : ,,nun fo haben wir beibe unfern luftigen Ribect einer fleinen Schreckens Beit verfehlt; nur aber Gie zuerft!" - "Ich fur meine Berfon fabre gern gufammen - verfeste ber Doftor . weil Schrecken fartt, indes gurcht nur fcmacht.

Bhysiologie \*) und überall konnen Gie bie Bele usammen finden, wie durch blogen ftarfen Schref. · weil er dem Borne ahnlich wirft - Lahmung, all, Fieber gehoben worden, ja wie Sterbende auffliegende Pulverhäuser vom Aufflug nach dem el gerettet worden und wieder auf die Beine gee -; und gang matte Staaten maren oft nur gu durch Erschrecken. Furcht bingegen, Br. v. ift, wie ihre Leibetbin und Bermandte, bie rigteit, nach bemfelben Saller und ben namlis ndern, mahres lahmaift für Muskeln und Saut, fette bes umlaufenden Bluts; macht Wunden, die d durch eigne Lapferteit ober von fremder geholt, nheilbar, und überhaupt leicht toll, blind und Es follte mir daher leid thun, wenn ich Cte einen Berfuchen in Burcht, anfratt in Schreden usammenschaudern mit haarbergan, gefett hatte; Die werden mich belohnen, wenn Gie mir fagen, gefürchtet haben oder nur gefchaubert?" -3ch bin ein Dichter, und Gie ein Wiffenschafts ; dieß erklart unsern Unterschied, " verfette Dieg. aber, die ihren eignen Ruth bei Mannern vert vorqueschte, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater feine Gedanken, namlich fatirifche. - Ucbrigens r felig mit doppelten Gliedern (wie ein Englische er), mit mehren Ropfen und Ruckgraten behans die er aus der Trodelbude und Rumpelfammer des geholt, nach Bause.

m funften Banbe.

### 20. Summula

## 3weiten Tages Buch.

In der Nacht schrieb Theoda an ihre Freundin: "9 Berbruß mag ich Dir vom dummen heute gar nichts gablen, (bas ohne Menschenverstand bleibt) bis mor fruh, wenn wir in Maulbronn einfahren. Dente, 1 nachtlagern nach brei Stunden davon. Simmel, 1 gottlich fonnt' ich morgen bort aufwachen, und meit Ropf aus dem Renfter fteden in die Aurora und in Al binein! Aber Dicfes Reindschaft, Studchen hab' ich b dem Freundschaft: Studden ju danten, daß Gr. v. M nach mir etwas fragt, ob ich ihm gleich meine Der und Geele fo fomisch geschildert habe, daß er sel lachen mußte. Aber fieh', fo fann eine ,Daddenfi bem Danner Doltergeist auch nicht unter einem R fchenhimmel nahe tommen, ohne wund gezwickt zu w Gib dem Leufel ein Saar, fo bift Du fein, ben. einem Manne eines, fo gerrt er Dich daran fo lan bis er bas Saar fammt bem Ropfe bat. Der Bieni fich wird fonft mit Bonig geheilt; aber diefe Befpen ! ben Dir erft die Honigblase und dann die Giftblase. wollt', ich mar' ein Mann, fo duellierte ich mich fo lan bis feiner mehr ubrig mare, und legte einer Frau b Degen mit ber Bitte ju Sugen, mich zu erftechen. 21 wir Beiber find alle fcon ein paar Jahre vor der C ballere Physiologie \*) und überall konnen Sie Die Bele siele zusammen finden, wie durch blogen ftarfen Schref. en - weil er bem Borne abnlich wirft - Lahmung, Durchfall, Fieber gehoben worden, ja wie Sterbende urch auffliegende Pulverhäuser vom Aufflug nach dem bimmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges racht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu arten durch Erschrecken. Furcht hingegen, Br. v. Rich, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, Die traurigfeit, nach bemfelben Saller und ben namlis ben andern, mahres Lahmgift fur Musteln und Saut, bemmfette bes umlaufenden Blute; macht Bunben, die nan fich durch eigne Lapferteit oder von fremder geholt, rft unheilbar, und überhaupt leicht toll, blind und Es follte mir baber leid thun, wenn ich Cte nit' meinen Berfuchen in Burcht, anftatt in Schreden ind Bufammenschaudern mit haarbergan, gefest hatte; ind Gie werden mich belohnen, wenn Gie mir fagen, b Gie gefürchtet haben oder nur gefchaubert?" -

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschafts Beiser; dieß erklart unsern Unterschied," versette Rieß. theoda aber, die ihren eignen Ruth bei Mannern versoppelt vorausseite, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater jatte seine Gedanken, nämlich satirische. — Uebrigens jing er selig mit doppelten Gliedern (wie ein Englische Rranker), mit mehren Köpfen und Rückgraten behans jen, die er aus der Trodelbude und Rumpelkammer des todes geholt, nach Hause.

<sup>\*)</sup> Sm funften Banbe.

artigen Schangerichts für feine Anatomiertafel hatte machen können. Der Gehenkte mare bann eine Bors fedrofe an seinem Bufen auf ber ganzen Reise ins Maulbronner Rosenthal gewesen. — —

So aber hatt' er nichts, und der Pogneusiedler Dieb fing, wie eine Santalusfrucht, unerreichbar vor seiner Seele, und er mußte sich's auf der Landstraße von Stuns be zu Stunde blos schwach vormalen: jego wirft das Gesticht die Sische um — jego fährt der Rauber seinem Galegen zu — jego hangt er ruhig herab — und er prics die Pogneusiedler glucklich, die um den Rabenstein stehen und alles genießen konnten.

Es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mit ihm an diesem Morgen, und er merkte an, nur um verdrieße liche Dinge vorzubringen, es gebe schmerzhafte Erinner rungen, die man so wenig vergesse, wie die erste Liebe; so konn' er z. B., erzählte er, bis diesen Morgen nicht ohne vieles Schmerzgesuhl daran denken, daß er einmal in Holland, auf einer Treekschunte sahrend, einem Häring den Kopf abgebissen; um den Rumpf aufzuspeisen, aber im Bergreisen den köstlichen Häring selber am Schwanze ins Wasser geschleudert, und nichts behalten habe, als den Kopf: "nach diesem Häring sehn' ich mich ewig" saste er. — "Wir ganz denkbar, saste Nich, den es ist traurig, wenn man nichts behält, als den — Rops."

Alls sie alle endlich in dem unmittelbaren Gurftem thumden Großpolei (jeho langst mediatisiert) den letz ten Berg hinab fuhren ins Bad Maulbronn, das ein Stadtchen aus Landhausern schien, und als man ihnen vom Thurme, gleichsam wie zum Men Blies: so mußte den drei Ankömmlingen, wovon jede Person sich bief nach ihrer Ziel-Palme scharf umsch, namlich:

i

die erste, um angebetet zu werden, die zweite, um anzubeten, die dritte, um auszuprügeln,

ganz natürlicherweise die praludierende Bads Duverture der erften Person, Nieß, als eine Famatrompete erklingen; ver zweiten, Theoda, als ein Berwandels oder Meßsildechen zum Niederfallen, und der dritten, Kagenbersier, als eine Jagds oder auch Spigbubenpfeise zum Infallen.

Wenn fie freilich Fleren mehr als ein Bogelichmang, feifchen vorkam, weil fein herz nur fein Bor-Magen var, und er erst alles von hinten anfing, so ist dieser kinleg-Riese, wie man Ginleg-Messer hat, viel zu klein, im hier angeschlagen zu werden.

Indes zeigt bieses widertonige Quartett, wie verschieden dieselbe Musik in Berschiedene einwirke. Da fie ber dieß mit allem in der Welt, und mit dieser selber emein hat: so mag fur sie besonders der Wink gegeben verden, daß ihr weites Aetherreich mit demselben Blau, nd mit derselben Melodie Einen Jammer und Einen zubel trage und hebe.

Der Doktor bezog zwei Rammern in ber fogenannem großen Badewirthichaft — blos fein herz war noch a Pogneufiedl unter bem Galgen — und Nieß miethete im gegenüber eines ber niedlichften grunen hauferchen.

Aber der rechte Musik-Tert fehlt vor der hand der egeisterten Theoda; auf der Badeliste, wonach sie zuerst :agte, erschien noch kein angelangter Theudobach. Doch atte sie die Freude, in der großpoleischen Zeitung anges undigt zu lesen: "Der durch mehre Werke bekannte hendobach, habe man aus sicherer hand, werde dieses 52 Band.

Jahr das Maulbronner Bad gebrauchen." Die Sand war ficher genug, benn es war feine eigne.

Der Doktor fragte, ob der Brunnenarzt Struffins ba fei; und ging, als man ihm ein feines, um das Brunnen-Gelander flatterndes Mannchen zeigte, for gleich hinab.

Diefer Strufius, ein gerader Abkommling vom ber ruhmten Juristen Strnfins - bem er absichtlich bie lateinische Namens Schleppe nachtrug, um bem beutschen Strick zu entgehen - mar bekanntlich eben ber Rezensent ber Ragenbergerichen Werfe gemefen, den ihr Berfaffer auszustäupen sich vorgesett. Auf Musensigen - wie in Pira - die zugleich rezensierende Musenvaterfige find, ifte febr leicht, da alle biefe Rollegien unter einander fommunizieren, ben Damen bes apofalpptischen Thiers oder Unthiers ju erfahren; blos in Marktflecken und Rleinstädten miffen die Schulfollegen von nichts, Mehr als durch alle Stryfischen Rezens bern erstaunen. fionen in der allg. deutschen Bibliothet, in der oberdeutschen Literaturgeitung u. f. m., mar der milde Ragenberger erbib tert geworden durch lange, grobe, hamifche und frate Ante worten auf feine gelehrten Untifritifen. Denn dem Dofter wars icon im Leben blos um die Biffenschaft zu thun, geschweige in der Wiffenschaft felber. Da er inden eine un glaubliche Reaft ju paffen befaß: fo fagte er ein afabemir fches Semefter hindurch blos freundlich : "ich foch's," und troftete fich mit ber hoffnung, ben Brunnenarzt perfon lich in ber Babezeit fennen zu lernen.

Diese sehnsüchtige hoffnung sollte ihm heute-erfüll werden, so daß ihm, statt bes Pogneusiedlischen Gals genstricks, wenigens der Maulbronner Strick oder Stryi ius zu Theil murde. Er traf unten an dem Brunnens

hause — dem Industriccomptoir und Marktplate eines Brunnenarztes — den verlangten. Der Brunnenarzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier dieses fürzesten Amtes schon Katenbergers Namen erjagt hatte, ihm entzgegen, und konnte, wie er sagte, die Freude nicht auszbrücken, den Verfasser einer haematologia und einer epistola de monstris und de rabie canina personlich zu hören und zu benützen, und ihm, wo möglich, irgend einen Dienst zu leisten. "Der größte, versetzte der Dofstor, sei dessen Gegenwart, er habe längst seine Bekanntzichaft gewünscht." — Strykius fragte: "wahrscheinlich hab" er seine schone Tochter als ihr bester Brunnenmediz zus hierher begleitet, wenn sie das Bad gebrauche."

"Nicht eines zu gebrauchen, antwortete er, sondern inem Babegaste eines zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt." — "Also auch im Umgange der scherze hafte Mann, als den ich Sie langst aus ihren epistolis ienne? Doch Scherz bei Seite," sagte Struftus, und vollte fortsahren. "Nein, dieß hieße Prügel bei Seite, agte der Dottor. Ich bin wirklich gesonnen, einen kritischen Anonymus von wenig Gewicht, den ich hier sinden oll, aus Grunden, so lange wir beide, nämlich er und ch, es aushalten, was man sagt, zu prügeln, zu reschen, zu walten. Indes will ich als ein Mann, ver sich beberrscht, nur stusenweise versahren, und früher eine Ehre angreisen, als seinen Körper."

" Nun biefen Schers Ernft abgethan — fagte ber Brunnenarzt, fich tobtlachen wollend — fo versprech' h Ihnen bier wenigstens funf Freunde bes Berfaffers er hamatologie, Manner vom handwerk."

"Es foll mich freuen, fagte der Dottor, wenn einer arunter mich rezensiert hat, weils eben das Subjett ift,

Ì

dem ich, wie ich Ihnen schon anvertraut, so viel him ausschlagen will, als ein Mensch ohne Lebensgesahr entbehren kann, welches, wie Sie wissen, bis auf zwei Unzen steigt, es mußte denn sein, daß ich aus Liebe mich auf bloßes Einschlagen der hirnschlage einzoge. — Wenn schon jener Festung, Rommandant jeder davonlaufenden Schildwache funf und zwanzig Streiche aufzählen ließ, die einen Geist geschen: wie viel mehr kann ich einer kritischen geben, die keinen Geist in meinen Werken gerschen! Wie?"

"Thun Sie, was Sie wollen, humorist; nur sein Sie heute mit Ihrer blubenden Tochter mein Gast im großen Brunnensaale," sagte Strukius; er fand seine Bitte gern gewährt, und schied mit einem eiligen handbruck, um einem verdrußlichen Grasen zu antworten, der eben gesagt: "Franchement, Mr. Médecin, ich habe bisher von dem detestabeln Gesoff nur die halte Ihrer vorgeschriebenen Glaser verschluckt; ich verlange nun durchaus blos diese halfte verordnet."

"Gut, verfette er, von morgen an durfen Sie fich mit ber bieberigen Balfte fortfahren."

Diese Antwort vernahm noch der Doftor mit un säglichem Ingrimm; er, der sich von keinem Generale und Ordens Generale und Kardinale nur eine einzigt von 1000 verordneten Merkurialpillen hatte abdingen lassen. Strykius milbe Höslichkeit verdroß ihn mehr, als die größte Grobheit gethan hatte, auf die er, zusolgt der anonymen in den Rezensionen, so gewiß gezählet hatte; einen rauhen, widerhaarigen, stämmigen Mann hatte er zu sinden gehofft, dem der Kopf kaum ander zu waschen ift, als durch Abreißen oder Abhaaren dessehen, wenigstens einen Mann, der, wie ein Teich, um

ter seinen weißen Wasser Bluten scharfgezähnte hechte verbärge — aber er, ein so gebognes, wangensettes, gehorsamstes, unterthänigstes Zier Mannchen, das noch niemand ein hartes Wort gesagt, als etwa Frau und Kindern, gegen niemand ein Elephant, als gegen Eles phanten Rafer und Elephanten Ameisen! . . Nichts erbittert mehr, als anonyme Grobheit eines abgesüßten Schwächlings!

Allerdings gibt es ein ober bas andere Wefen in ber Belt, das Gott selber faum ftarten fann, ohne den Lod - das fich, als ewiger Bettelbrief, gern aufe und zubrechen, als ewiges Friedeninstrument gern brechen lagt - das eine Ohrfeige empfangt, und zornig berause fahrt, es erwarte nun, daß man sich bestimmter aus: drucke - das nicht fo wol ju einem armen hunde und Teufel, als ju einem niesenden fürftlichen mit Gilbers halsband sagt: Gott helf, oder contentement — dessen Bunge ber ewig geläutete Kloppel in einer Leichenglocke ift, welche anfagt: ein Dann ift gestorben, aber schon ungeboren - das erft halb, ja dreiviertels erfchlagen fein will, bevor es dem Thater geradezu heraussagt auf dem Todtenbette im Rodigill, es sei deffen erklarter Todfeind - bas jeder fo oft zu lugen zwingen fann, als er eben will, weil es sich gern widerspricht, sobald man ihm widerfpricht - und dem nur der Reind gern begegnet, und nur der Freund ungern. - -

Indem ich ein solches Wefen mir selber durch ben Pinfel und das Gemalbe naher vor das Auge bringe: erwehr' ich mich doch nicht eines gewissen Mitleidens mit solchen tausensach eingeknickten Seclen, die nun Gott einmal so dunnhalmig in die Erde gesäct hat; und welchen, obwol am wenigsten durch schnelles Aufschrauben,

boch auch nicht burch schweres Niederdruden aufzuhelfen ift, sondern vielleicht burch allmaliches Ermuntern und Aufwinden, und burch Abwenden ber Bersuchung.

Aber an das Lette mar bei Ragenberger nicht zu bens Des Brunnenarztes Sprech: und That: Marklofig: fen. feit, neben feiner harten, heißen Ochreib: Strengfluffige feit im Richten, festen in ihm nun den Borfat feft, ben Badearst auf eine ausgedehnte Folterleiter von Menge ften und Chren: Giften ju fegen , und ihn erft auf ber oberften Stufe ju empfangen mit bem Prugel. fius mar der erfte Pazient, den er durch Beilmittel nicht heilen wollte, so fehr war er ergrimmt; und er war ente schlossen, ihn durch zuvorkommende Unhöflichkeiten, wo moglich, ju einer ju zwingen, und als umrollender Be berbaum das hin und her fliegende Weberschiffchen ju Es ist indeß oft eben fo schwer, manche bearbeiten. grob zu machen, als andere hoflich.

Bu Sause seste er in Strufius Namen einen dffente lichen Widerruf von beffen Rezensionen auf, ben er ihn zu unterschreiben und herauszugeben in der Prügelstunde zwingen wollte.

# 22. Summula,

#### Riegiana.

Hr. v. Nich lud auf abende, gegen ein unbedeutendes Einlaßgeld, die Badegesellschaft zu seinem musikalischen Deklamatorium des besten Theudobachischen Stuckes, bettielt: "Der Ritter einer größern Zeit," auf Zetteln

ein, die er schon fertig gedruckt mitgebracht hatte, bis auf einige leere Bakang, Rahmen oder Logen, welche er mit Inhalt von eigner Hand besetzen wollte. Funszig solcher Zettel ließ er austheilen, und sagte mit inniger liebe gegen jeden und sich: "warum wollt ich so vielen Renschen aus entgegengesetzen Winkeln Deutschlands, denen ein Buchstabenblattchen von mir vielleicht eine wige Reliquie ist, und zwei geschriebene Worte vielleicht nehr, als tausend gedruckte von mir, warum sollt ich hnen diese Freude nicht mit nach Hause geben?"

Aber aus Liebe gegen Theoda, Die dem Dichter, als tinem Sonnengott, wie eine Memnonstatue gutonte mit beitern Rachtmufifen und Standchen, feste er fich nies ber und fcbrieb, um ihr ben Aufschub feiner Gotter , Er, scheinung oder seines Aufgangs zu verfüßen, eigenhändig in Theudobache Damen ein Briefchen an Br. v. Nieß, worin er fich felber als einem Freund berichtete: "er tomme erft abende in Maulbronn an, doch aber, hoff' er, nicht ju fpat fur ben Befuch des Deflamatorium; und nicht ju fruh, munich' er, fur unfre Dame." ' Er ftedte bief Blattchen in einen mit ber Bad , Doft anges und ging zu Theoda mit ents langten Briefumschlag, sictem Geficht. Dag er nicht log, mar er fich bewußt, da er eben vorhatte, unter bem Deflamieren (um bas Los ben ins Geficht zu hemmen) aufzustehen und zu fagen: ach nur ich bin felber diefer Theudobach. Che der Edels mann fam , hatte fie eben folgendes ins Tagebuch gefchries ben: "Endlich bin ich ba, Bona, aber niemand anders (außer einige Schocke Badegafte), fogar auf der Bades lifte fehlt Er. Blos in der Grofpoleischen Zeitung wird er gewiß angekundigt. Ich wollte, ich hatte nichts , wo: hinter ich mich fragen konnte: aber die Ohren muffen mir lang auf der Fahrt gewachsen sein, weil ich so voraussetzte, der Erste, auf den man vor der Wagenthu stieße, sei blos der Poet. Wohin ich nur vom Fenst herabblicke auf die schonen Badegange: so seh' ich do nichts, als den leeren Stickrahmen, worauf ihn mei Phantasie zeichnet, nichts, als den Paradeplatz sein Gestalt, 'und sein Throngeruste. Wahrlich, so wi einem Madchen doch so ein Mensch, den man liebt, mag nun ein Brautigam oder ein Dichter sein, zu dem Gestirn und Gebirg, gleichsam zum Augengeher und hinter allen steckt der Mensch, daß es ordentlich san weilig wird. Man sollte weniger nach einem Schreit fragen, da man ja an unserm herrgott genug hatte, d boch das ganze Schreiber Bolt selber geschaffen.

Ich merke wol, ich werde allmalich eher toller a kluger; am besten schreib' ich Dir nichts mehr über me Aufpassen, als bis der Messias erschienen ist; denn au streichen, was ich einmal an Dich geschrieben, kann i aus Chrlichkeit unmöglich; ich sage Dir ja alles, un nehme mir kein Blatt vors Maul, warum ein Ble vors Blatt..."

Da erschien Nieß, und wollte seine eben erhalte Machricht übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlof Einsamkeit, mit keinem größern Feuer, wie er gedack sondern mit einigem Maireif, der aus dem Tagebud auf das Gesicht gesallen war. Sofort behielt er seit Selbbriefwechsel in der Tasche, und beschenkte sie wichren abwesenden Bater blos mit der Einladung, mit tags seine Gaste, und abends seine Zuhdrer zu sein. Au wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht fruh darauf gesallen, ihr das Blättchen erst an der Tasel i geben, und dadurch der Tasel zugleich; "ein Briefwed

mit dem Dichter felber (bacht' er) mußte, follt' ich fen, dem Deklamator deffelben vorläufige Chre und hlaufende Buhdrer eintragen."

Eben verfprach Theoda seinem Tische fich und ihren ter, als diefer eintrat und bas Mein vorschuttelte fagte: er habe fich dem handwerkgesellen Strnfins procen, um das Band ber Freundschaft immer ens jufammen ju gieben bis jum Erftiden; bas Dabden ne aber thun, mas es wolle. Dieg that fie benn b, und blieb ihrem Wort und Nicgen getreu. namlich, damit ich alles erflare, an offentlichen Or gern fo weit, als thunlich, von ihrem Bater ab, als hter und als Dadochen; fie kannte feine Luthers Tifche Der Edelmann wendete diefe Wendung gang ane 'n. 3: "o! fie hat schon Recht, die Barte, dacht' er; jest Begenwart eines Fremden namlich bes Baters, verit fie ihre Barme weniger; neben dem einfamen Beten icheuet die einsame Liebende jedes Wort zu fehr, und tet auf fremde fuhlende Nachbarschaft; o Gott, wie ith' ich dieß fo fehr, und doch leider mich fein hund !! Endlich, hoff' ich, ift hoffnung ba, bag mittags ges en wird in Maulbronn, in der 23sten Summel.

## 23. Summula.

#### Gin Brief.

rr v. Nieß führte seine schone Tischgenossin in die izenden Efzirkel an eine Stelle, wohin das vaterliche e nicht langte. Der Efsaal war die grune Erde, mit

einem von Laubzweigen durchbrochenen Stücken hin mel dazu. Lustbeklommen überstog Theoda mit der scheuen Auge die wallende Menge, in der weibliche Hossinung, ob doch nicht zusällig daraus der Gehoff auffliege. Ihre Seele qualte, sehnte sich immer heftige und immer unverständiger; ihr war, als musse er übers gehen und sigen. In diesen Frauen Rausch hine reichte nun der Edelmann den Brief, den Theudoba an ihn geschrieben. Mehr bedurfte ihre Seele nich um den Lisch Trompeten leise nach zu schmettern, was Gerden Leben für Sonnenstern Leben zu halte und um außer sich zu sein.

Dun ftanden alle Rofenenofpen als glubende Rofe aufgebrochen ba. Gie brudte Diegens Sand im Reue und er freuete fich, daß er feinen andern Debenbuhl hatte, ale fich felber. Die Reuigfeit liepelte fich bal von feiner zweiten Nachbarin die Lafel hinab. Er brach begwegen, ba er icon als Freund eines Groß Autor Aufmerkfamteit gewann, mehre Sentengen theils lau theils gut gedreht hervor, weil leicht auszurechnen ma wie fie vollends umlaufen murden, wenn er mit bet Dichter in Gins zusammengeschmolzen. Die Tischlus barfeit flieg gufehens. Das Brunnen , Effen ift, m gleich dem Brunnen : Trinten, die befte Brunnen : Bi lustigung, und ohnehin froher, als jedes andere; außt ber Freiheit wirft noch darin, daß man da feinen ander Arbeittisch tennt, als ben Chtifch, und feine Schmol winkel, als die Bademanne.

### 24. Summula.

### Mittagtischreben.

Aber unten, am entgegengefesten Lafel : Musichnitt, mo tabenberger neben feinem gaftfreien Rezenfenten faß, iahm man von Beit ju Beit auf den Damengefichtern von veitem verschiedene Querpfeifer , Rusfel , Bewegungen' ind Mienen : Bielecte mahr. Der Doftor hatte namlich ei der Suppe feinen Birth gebeten, ibn mit den verdiebenen Krantheiten befannt zu machen, welche gerade est hier vertrunfen und verbadet wurden. vußte, als ein leife auftretender Dann, burchaus nicht, vie er auf Deutsch (zumal ba, außer bem eignen Ras nen, wenig Latinitat in ihm war) jugleich bie Ohren eines Gaftes bewirthen, und die ber Machbarinnen bes dirmen follte. "Beim Effen, fagte eine altliche Land. unterin, borte fich bergleichen fonft nicht gut."-... , Benn Sie es des Efels wegen meinen, verfette ber Dottor, fo biet' ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Tisch auffter jen, ins Geficht ju beweifen, bag es, rein genommen, gar keine ekelhafte Gegenstande gebe; ich will mit Ihnen, Scherzes halber, blos einige ber efelhaften burchgehen, und dann Ihre Empfindung fragen." Rach einem alle gemeinen, mit weiblichen Rlachhanden unternommenen Miederschlagen biefer Untersuchung, fand er ab bavon.

"Gut, fagt' er, aber dieß fei mir erlaubt zu fagen, baß unfer Geift fehr groß ift, und fehr geistig, und uns fterblich und immateriell. Denn mare diefer Umftand

nicht, fo maltete die Materie vor, und ce mare nicht bentlich; benn wo ift nur die geringfte Nothwendigfeit, daß bei Traurigfeit, fich gerade die Thranendrufe, bei Born die Gallendrufe ergießen? Wo ift das abfolute Band amifchen geiftigem Schamen und ben Abernflappen, bie dazu das Blut auf den Wangen eindammen? Und so alle Absonderungen hindurch, die den unfterblichen Geift in seinen Thaten hienieden theils spornen, theils zaumen? In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeift mich befaß und nach, feiner Pfeife tangen ließ, ba erinner' ich mich noch mahl, daß ich einmal eine ideale Belt gebauet, wo Die Natur den Korper gang entgegengefett mit der Geelt verbunden hatte. Es war nach der Auferstehung (fo Dichtete ich); ich flieg in größter Freude aus bem Grabe, aber die Freude, ftatt daß fie hienieden die Saut gelinde dffnet, dructe fich droben, bei mir und bei meinen Freunden, durch Erbrechen aus. Da ich mich schämte, wegen meiner Bloge, fo murde ich nicht roth, fondern fogenannt preugifch Grun, wie ein Brunfpecht. - Beim Born fonderten fammtliche Auferstandne blos album graecum ab. - Bei den gartern Empfindungen der liebt befam man eine Ganschaut, und die Farbe von Ganse Schmarg, mas aber die Sachfen Ganfes Sauer nennen. - Jedes freundliche Wort mar mit, Gallergiefungen verenupft, jedes scharfe Nachbenten mit Schlucken und Diesen, geringe Frende mit Gahnen. — Bei einem ruhrenden Abichied floß, fatt, ber Thranen, viel Spel del. - Betrubniß wirfte nicht, wie bei uns, auf ver minderten Pulsichlag, fondern auf Bolf: und Ochsen hunger und Fieber Durft, und ich fab viele Betrubte Leichentrunf und Leicheneffen jugleich einschlucken. -Die Furcht fcmudte mit feinem Wangenroth. - Und

feurige, aber garte Zuneigung der Chegatten verrieth sich, wie jest unser Grausen, mir haarbergan, mit tale tem Schweiß und Lahmung der Arme. — Ja, als . . . . . "

Aber hier lenfte ber vorsorgende Brunnenargt ben ungetreuen Dichterftrom burch die Frage feitwarte: "Ars tig, febr artig, und wie Saller, mahrer Dichter und Arat augleich. - Aber Ste haben fich gewiß vorbin in ber Wirklichkeit ichoner gefahlt, ba Gie aufmertfam unfern fconen Damengirtel burchliefen ?"- "Allerdings, verfette er, und ich thue es auch in jeder neuen Gefellichaft, in der hoffnung, endlich einmal ein Monftrum barunter Denn jest bin ich ber blubende, ichmarmeris ju finden. fche Jungling nicht mehr, ber fonft vor jeder ichonen Gestalt oder Bruft außer fich ausrief: Rumpf einer Gots tin! Bruftfaften fur einen Gott! Und bas feine Sauts margenfuftem, und bas Dalpighische Schleimnes, und die empfindsamen Mervenstrange barunter! D ihr Gotter! - Auch Sie, wie alle Schwarmer, haben fich gemiß fonst nicht schmacher ausgesprochen; jest freilich wird ber Ausbruck immer lahmer. Um aber auf die Diggeburten jurud ju fommen, nach benen ich mich hier nach bem erften Romplimente vergeblich umgesehen: fo fag' ich dieß: Gine Miggeburt ist mir ale Argt eigentlich fur die Biffenschaft das einzige Befen von Geburt, und Soche und Wohlgeboren; benn ich lerne mehr von ihm, als vom wohlgeborenften Manne. Mus demfelben Grunde ist mir ein Fotus in Spiritus lieber, als ein langer Mann voll Spiritus; und Embryonenglafer find meine mahren Bergrößer : Glaser des Menschen. — Ach wol in jedem bon une, fuhr er feuriger fort, find einige Unfage gu einem Monftrum, aber fie werden nicht reif; mit bem Ruckgrat , Ende , bem Steifbein , fegen wir j. B. ju mir lang auf der Fahrt gewachsen fein, weil ich fo felt voraussete, der Erfte, auf den man vor der Wagenthure fliege, fei blos der Poet. Wohin ich nur vom Fenfter herabblicke auf die schonen Badegange: so seh' ich doch nichts, als den leeren Stidrahmen, worauf ihn meine Phantafie zeichnet, nichts, als ben Paradeplas feiner Geftalt, 'und fein Throngerufte. Wahrlich, so wird einem Madden doch fo ein Menfch, den man liebt, es mag nun ein Brautigam ober ein Dichter fein, ju je bem Geftirn und Gebirg, gleichsam jum Augengebent, und hinter allen ftectt der Menich, daß es ordentlich lange weilig wird. Man follte weniger nach einem Schreiber fragen, da man ja an unferm herrgott genug hatte, ber boch bas gange Schreiber , Bolt felber gefchaffen.

Ich merke wol, ich werde allmalich eher toller als kluger; am besten schreib' ich Dir nichts mehr über mein Aufpassen, als bis der Messias erschienen ist; denn aus, streichen, was ich einmal an Dich geschrieben, kann ich aus Chrlichkeit unmöglich; ich sage Dir ja alles, und nehme mir kein Blatt vors Maul, warum ein Blatt vors Blatt..."

Da erschien Nieß, und wollte seine eben erhaltene Nachricht übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlosen Einsamkeit, mit keinem größern Keuer, wie er gedacht, sondern mit einigem Maireif, der aus dem Tagebuche auf das Gesicht gefallen war. Gofort behielt er seine Gelbbriefwechsel in der Tasche, und beschenkte sie und ihren abwesenden Bater blos mit der Einladung, mittags seine Gaste, und abends seine Zuhdrer zu sein. Auch wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht früher darauf gefallen, ihr das Blattchen erst an der Tasel zu geben, und dadurch der Tasel zugleich; "ein Briefwech-

fel mit bem Dichter felber (bacht' er) mußte, follt' ich benten, bem Deflamator beffelben vorläufige Ehre und nachlaufende Zuhdrer eintragen."

Eben verfprach Theoda seinem Tische fich und ihren Bater, als dieser eintrat und das Mein vorschüttelte und fagte: er babe fich dem Sandwertgefellen Strnfins verfprochen, um das Band ber Freundschaft immer ens ger gufammen ju gieben bis jum Erftiden; bas Dabden konne aber thun, mas es wolle. Dieg that fie benn auch, und blieb ihrem Wort und Dicfen getreu. Sag namlich, damit ich alles erflare, an offentlichen Orten gern fo weit, als thunlich, von ihrem Bater ab, als Sochter und als Dadochen; fie fannte feine Luthere Lifche Der Edelmann wendete diefe Wendung gang ans bers: "o! fie hat icon Recht, die Barte, dacht' er; jest in Gegenwart eines Fremden namlich des Baters, verbirgt fie ihre Barme weniger; neben dem einsamen Beliebten icheuct die einsame Liebende jedes Wort gu fehr, und wartet auf fremde fuhlende Rachbarichaft; o Gott, wie errath' ich dieß fo fehr, und doch leider mich fein Sund !!

Endlich, hoff' ich, ift hoffnung da, daß mittags ge, geffen wird in Maulbronn, in der 23ften Summel.

# 23. Summula.

#### Gin Brief.

Herr v. Dieß fuhrte seine schone Lischgenoffin in bie glanzenden Eggirkel an eine Stelle, wohin bas vaterliche Ohr nicht langte. Der Effaal war bie grune Erbe, mit Die Edeldame brach mit Abschen auf, um es zu feis nen stärkern Ausbruchen fommen zu lassen. Endlich thaten es auch die Uebrigen. Bohlgemuthet dructe Ragenberger dem Rezensenten die Hand, und prophezeiete sich die Freuden, die ihn erwarteten, könn' er öfter so mit ihm zusammenhausen, und beschenkte ihn mit der Herzergießung: "Ich habe am Ende (und nur mit Ger walt verschieb' ichs) sagen wollen zu Ihnen: Du!"

### 25. Summula.

### Musitalisches Detlamatorium.

Die Leser finden um 7 Uhr alle Maulbronner von Bile dung in Niegens Deklamierfaal. — Das musikalische Borfpiel hat icon ausgespielt - Dieg geht, mit "dem Ritter einer großern Beit" in ber Sand, ihn brittels deflamierend, drittels lefend, drittels tragierend, langfam ! zwischen ber weiblichen und mannlichen Rompagniengalle auf und ab, und halt bald vor diesem Dadchen fill, Auch Ragenberger ging auf und ab, F bald vor jenem. aber einfam im Borfaal, theils um ben reinen Dufit Bein ohne poetischen Bleizuder einzuschlurfen, weil es überhaupt seine Sitte war, im Borgimmer eines Ronzertsaales unter unaufhorlicher Erwartung des Bille teurs, daß et feine Ginlaffarte nehme, fo lange im mu sitalischen Genusse gratis versunten bin und ber ju spar zieren, bis alles vorbei war. — Der Vorleser steht schot bei den größten lyrischen Ratarakten seiner dichterischen Alpenwirthschaft, und die Dufit fallt (auf fleine Finger

fe) bald vor, bald nach, bald unter den Waffer, 1 ein, und alles harmoniert. —

Der Charafter des Ritters einer großern Beit war h fo weit vorgeruckt, daß viele Bubbrerinnen feufsten. tur ju athmen, und daß Theoda gar, ohne Schen en scharf geschliffenen Frauen:Blicken, darüber in Tranaltars oder Brautthranen (abnlich den mannlis Bewunderungthranen) zerschmolz, welche freudig iber Große, nicht über Unglud fließen. rte blubende Ritter des Gemaldes, schambaft wie Jungfrau, liebend wie eine Mutter, schlagend und gend wie ein Mann, und ohne Borte por ber . und von wenigen nach der That, ftand im Ges eben vor einem alten Furften, um von ihm gu Es war ein prunklofes Gemalde, bas ein jeder båtte übertreffen wollen. Der altliche Fürst mar der Landesherr, noch Baffenbruder des Junglings: te sich blos an ihn gewöhnt, aber jeso mußt' er ihn laffen, und diefer mußte giehen. Beide fprachen nun : lesten Stunde blos wie Manner, namlich nicht ie lette Stunde, sondern wie fonft, weil nur Dan, r Nothwendigfeit schweigend gehorchen; und foigins ide, so sehr auch in jedem der innere Mensch schwere en in den Augen hatte, wortfarg, ernft, mit ihren en und mit einem Gott befohlen, aus einander. o weit war die Borlesung einer großern Zeit schon uckt, als noch die Thure aufging, und wie ein r Geift ein Mann eintrat, ber, wie auferftanden em Gottesader der Ritterzeiten, gang bem Ritter ich und Bohe glich, und die Bor , Gesellschaft faft ) fehr erschreckte, als erfreute. . .

### 26. Summula,

### Reuer Saftrollenfpieler.

Test in den Monaten, wo ich die 26ste Summel für die Welt bereite und wurze, ift es freilich sogar der Welt bekannt, wer ankam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber darüber dumm.

Der eintretende Mann schrieb sich herr von Theudor bach, Sauptmann in preuß. Diensten. Dach altdeute fchem Lebens Stil mar er noch ein Jungling, bas beißt 30 Sahr alt - und nach feinem blubenden Geficht und Leben war ers noch mehr. Seine dunkeln Augen glubten wie einer wolkigen Autora nach, weil er fie bisher noch auf feine andere Riguren geworfen, als auf mathematische in Guler und Bernoulli, und weil er biss her nichts ichoneres zu erobern gefucht, als was Rochorn, Almpler und Bauban gegen ihn befestigt hatten. Diesem mathematischen Schnee Schlief und wuchs fein Rrubling: Berg ibm felber unbemertt Bielleicht aibt ce feinen pifantern Gegenschein ber Bestalt und bes Ber Schäfts, als der eines Junglings ift, welcher mit felnen Rofenwangen und Augenbligen, und verftedten Donnermonaten der braufenden Bruft, fich hinfest und eine Reder nimmt, und bann feine andere Auflofung fucht und ficht, als eine - algebraifche. Gott ! fagen bann die Weiber mit befonderem Reuer, er hat ja noch bas gange Berg, und jede will feinem gern fo viel geben, als fie ubrig bat von ihrem. Diefer Sauptmann hatte

feurige, aber zarte Buneigung ber Shegatten verrieth fich, wie jest unfer Graufen, mir haarbergan, mit faltem Schweiß und Lahmung der Arme. — Ja, als . . . . "

Aber hier lenfte ber vorsorgende Brunnenargt ben ungetreuen Dichterftrom burch die Frage feitwarte: "Artig, fehr artig, und wie Saller, mahrer Dichter und Argt zugleich. - Aber Sie haben fich gewiß vorhin in ber Birflichfeit ichoner gefahlt, ba Gie aufmertfam unfern iconen Damengirtel durchliefen ?"- "Allerdings. verfeste er, und ich thue es auch in jeder neuen Gefellichaft, in der hoffnung, endlich einmal ein Monftrum barunter Denn jest bin ich ber blubende, ichmarmeris fche Jungling nicht mehr, ber fonft vor jeder fconen Geftalt oder Bruft außer fich ausrief: Rumpf einer Gots tin! Bruftfaften fur einen Gott! Und das feine Sauts margenfostem, und das Malpighifche Schleimnes, und Die empfindsamen Mervenstrange barunter! D ihr Gotter! - Auch Sie, wie alle Schwarmer, haben fich gewiß fonst nicht schwächer ausgesprochen; jest freilich wird ber Ausbruck immer lahmer. Um aber auf die Diggeburten gurud ju tommen, nach benen ich mich hier nach bem ersten Romplimente vergeblich umgeschen: so sag' ich bieß: Gine Miggeburt ift mir als Argt eigentlich fur die Wiffenschaft das einzige Wefen von Geburt, und Soche und Wohlgeboren; benn ich lerne mehr von ihm, als vom mohlgeborenften Manne. Mus demfelben Grunde ift mir ein Fotus in Spiritus fleber, als ein langer Mann voll Spiritus; und Embryonenglafer find meine mahren Bergroßer : Glafer bes Menfchen. - Ach wol in jedem von une, fuhr er feuriger fort, find einige Unfage gu einem Monftrum, aber fie werden nicht reif; mit bem Rudarat , Ende , bem Steifbein , feten wir j. B. ju

einem Affenschwanz an, und auf dem neugebornen Rinds Fopfe, erscheint, nach Buffon, eine hornartige Materie su einem Gehorne, Die man leider fauber wegburftet; aber jeder will mahrlich nur feines Bleichen feben, ohne nur im geringften fich um die ichon fure Auge fostliche Mannigfaltigfeit ju befummern, welche j. B. an biefer Badtafel genoffen murbe, wenn jeder von uns etwas Berdrehtes an fich hatte, und wenn g. B. ber eine, fatt ber Rafe, einen Fuchsichwang truge, ber andere einen Bopf unter bem Rinn, ber britte Ablerfange, ber vierte ordentliche, nicht etwa abgenutte mythologische Efelobren. 36, fur meine Perfon, barf ich wol bekennen, ginge mit Jauchzen vor einer miggebornen Rnappschaft und Mannschaft an der Spiße, als verzerrter Flügelmann und monftrofes Dufter, und murbe Gott banten, wenn ich (namlich körperlich) nicht mare wie andere Leute, fone bern wenn auf mir etwa Rameel und Dromebar, drei Boder jugleich verfettet maren jur Gebirgfette, ober wenn die Ratur mir hinten eine angeborne Frau aufges fest hatte, fammt zwolf Fingern vorne, ober wenn ich fonst mit vielen Curiosis fur mich und andere begabt mare, insofern mir namlich bei diesem lebendigen Das turalienkabinet auf mir, mein gewöhnlicher medizinifcher Berftand gelaffen murbe, ber fich wie eine Biene auf alle Blumen, Monftrofen feten mußte und fonnte. hat aber jest mein Beift davon, daß mein Leib mohlges ftaltet ift, und die gemeinsten Reize fur Bolfaugen umber fpreitet? - Dichts hat er; er ficht fich nach beffern um. Aber ich entfinne mich noch recht gut meiner Jugend, wo ich mehr idealifierte, und weniger auf Erden als im himmel mandelte, da weidete ich mich an getraumten, noch höhern Miggeburten, als das theuere schmache SaRreis wie in Einem Samen gefangen und schnalzend aus dem Wasser emporhob. Jeho schling vollends die Nachricht der Wirthtochter von einem beringten Ohre jum andern: der da sei's, der Dichter.

Theoda horte es, sah auch hin — und sie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe überzogen. Wie ein stiller Riese, wie eine stille Abee stand er da; und ihr Herz war seine Alpenrose. — Irgend einmal sindet auch der geringste Mensch seinen Gottmensch, und in irgend einer Zeit sindet er ein wenig Ewisseit; Theoda sand's.

Der Borlefer, ben die fremde Bewunderung feines Lefeftuds hinriß in eigne, und ber unter allen Empfins bungen diefe am innigften mit bem Bor Rreis theilte, hatte jeso, wo die eigentliche Sohe und Bergftrage feis ner Schopfung erft recht anging, gar nicht Beit, Die Anfunft, geschweige die Geftalt und die Ginwirfung des Rricgers mabrzunehmen. Er ftand eben an der zweiten Sauptstelle seines Gefangs (ber Unfang mar Die erfte), am Schwanengefange, am Ende Triller; benn wie im Leben die Geburt und der Tod, im Gefellichaftzimmer der Gintritt und ber Austritt die beiden Flugel find, mos mit man fteigt ober fallt, fo im Gebichte. - Dief fonnte , alfo nicht unaufhaltsam genug frurmen und laufen und deflamieren, und fich begleiten laffen von Dlufit, - wie ein Gewitter, gerade ben fartften und entgundendften Schlag beim Abzuge zu thun.

Indes horen mitten in diesem Geraffel von poetischen Streit, und Siegwagen Vorleser eigner Sachen gleich, wol manches leife Wort, das darüber aussliegt. Nieß, vernahm mitten im Dichter-Sturm sehr gut Theoda's Wort: "ja er iste, und hat sich selber kopiert im Ritter."

. - "Und thut boch immer, fagte bie Rachbarin, als ginge ibm bas gange Gebicht nichts an." Es war Niegen auf teine Beife moglich, bei folden Ausspruchen, bag er ba fei, und fich im alten Ritter felber getroffen babe, und bei dem allgemeinen Rlatschen und Anbliden und Anfragen der Bewunderung, fich etwa in den Ropf ju fegen, er fei gar nicht gemeint, nur ber neue Golbat. Sondern eine marmere Minute und bobere Stelle, um fich ju enthullen und ju entwolfen, - dies fah er wol ein - fonnte fein Sternseber fur ihn errechnen, als.ber Rulminggion; und Ocheitelpunkt mar, den er eben vot fich hatte, um die Bolte des Intognito feinem Phobus Bum Glud mar er fruher barauf geruftet, auszuziehen. und hatte baber - ba er långft mußte, bag die Denfchen Die ersten Borte eines großen Mannes, sogar die table ften, långer behalten und umtragen, als bie beften nach einem Umgange von Jahren - icon auf der Runft ftrage, gehn Meilen vom Lefefaal, folgende improvifierende Unrede ausgearbeitet.

"Ehrwürdige Versammlung, fand' ich nur die ersten Borte! Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gescllschaft mit mir durft' ich ohne Eigenliebe nicht rechnen. Aber eine Herzergießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Ungestum der Augenblicke Preis. Moge, ihr Herrlichen, euch jeder Schleier des Lebens so abgehoben werden, als jest, und nie decke sich euch ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf. — Ich war nämlich mein eigner Borläufer; denn ich bin wirklich der Theudobach, dessen Ankunft ich auf heute in Briefen ansagte."

"Der find Sie nicht, mein herr — fagte ber hauptmann — ich heiße von Theudobach — Sie aber,

wie ich hore, fr. v. Rieß. — Bas Sie fur Ihre Berte ausgeben, find gang andere, und die meinigen."

Nich blickte ihm gang erstarrt ins Gesicht. — Befonsnener springt der Mensch ploglich zu hoch, als zu tief — Heudobach stand fast gebietend mit seinem Macht. Gesicht, Krieger-Auge, hohen Buchs, neben dem zu kurzen Dichster, von welchem nun jedes Weiber-Auge absiel; aber nermannte sich, und sagte: "ich kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." — "hr. v. Nieß, versetze Theusbobach, dasselbe ift gerade mein Kall."

Unversehends trat Theoda, welche langst vor Begeis ferung unbewußt aufgestanden war, aus der verbluften Schwester. Gemeine heraus vor Theudobach, und sagte ju ihm, im hohen Zurnen gegen den vieldeutigen Nieß: "Sie sind der Mann, den wir alle achten, oder aller Glaube lügt." Der Hauptmann sah das kuhne Feuers Rädchen verwundert an, und wollte erwiedern; aber Nieß rief zornig dazwischen: "An mich haben Sie gesschrieben, nicht an diesen Herrn, meld ich jest, und ich an Sie." — "D Gott, ich?" sagte Theoda.

"Mein Name Theudobach, Hr. v. Nieß, ist kein angenommener, ich habe nur Einen; und es gibt nur meinen noch in der Welt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen reklamiere, und Ihnen den Ihrigen billig lasse. In der allgemeinen deutschen Bibliothek können Sie meinen Namen Theudobach neben meinem rezensterten Werke sinden. Jede andere Erklazung können wir uns an andern Orten geben," seste er mit einigen Blicken hinzu, die sehr gut als Funkon auf das Zundpulver einer Pistole fallen konnten.

"Sehr gern!" verfette Dieß, um nur guerft auf ber Abelprobe gu bestehen; aber auf bas Borbergebende

Rlausnern - ein wenig verehrt von blogen gebilbeten Menfchen - beflaticht in den hundert Reilen fernen Studier Bimmerchen, und zweimal hinter einander ger lesen, nicht vierzigmal angehort, wie fällt ein folder Ruhm-Brus und Johann ohne Land icon ab gegen einen Buhnen Dichter, ber nicht nur biefe Lorbeer , Dachlefe auch auf bem Ropfe hat, fondern ihr noch bie Ernte beifugt, daß der Rurft und der Schornsteinfeger, und jedes Gefchlecht und Alter feine Gedanten in ben Ropf und feinen Ramen in ben Mund befommen - daß oft Die erbarmlichften Darttfleden, fobald gludlicherweife ein noch elenderes Maroden Theater von Grofchengalleris ften einruckt, fich vor ben knarrenden Triumphkarren vorfpannen, worauf jene ben Dichter nachführen, fo bag, wenn gar der Dichter die Truppe felber birigiert, er an jedem Orte, wo beide ankommen, den englischen Wahle fandidaten gleicht, die auf vielen Bagen (Lord Rardler auf funfgig) bie Bahlmanner fur ben Gig im Saufe ber Gemeinen an den Wahlort bringen laffen. - Doch bunbert Bortheile tonnt' ich vermittelft der Auslaffigur (figura praeteritionis) anfuhren, die ich lieber meglaffe, folche 3. B., daß einen Theatcrautor (und oft fteht er babei und hort alles) eine gange Rorporagion von Sanden gleichsam auf ben Banben tragt (babeim hat ihn nur ein Mann in feiner Linten, und blattert mit der Rechten perdrießlich) - daß er auswendig gelernt wird, nicht nur von Spiclern, fondern am Ende von beren Bieder tehrshorern - bag er in allen ftehenden , obgleich lange meiligen Theaterartifeln ber Tag, und Monatblatter ftets im felben Blatt von neuem gelobt wird, weil die Buhnen-Schelle immer als Laufglode feines Mamens, und bas Einblafer , Loch als fein Delphiches Loch wiederkommt. Winke) bald vor, bald nach, bald unter den Baffer, fallen ein, und alles harmoniert. —

Der Charafter des Mitters einer großern Beit mar endlich fo weit vorgeruckt, daß viele Bubbrerinnen feufsten. um nur ju athmen, und daß Theoda gar, ohne Schen vor den icharf gefchliffenen Frauen:Blicken, baruber in jene Traualtars oder Brautthranen (abnlich den mannlis den Bewunderungthranen) gerschmolg, welche freudia nur uber Große, nicht über Unglud fliegen. schilderte blubende Ritter des Gemaldes, schamhaft wie eine Jungfrau, liebend wie eine Mutter, fchlagend und fcmeigend wie ein Mann, und ohne Borte por ber That, und von wenigen nach der That, fand im Ges malbe eben vor einem alten Surften, um von ihm gu Es war ein prunfloses Gemalde, bas ein jeder leicht hatte übertreffen wollen. Der altliche Rurft mar weder der Landesherr, noch Baffenbruder des Junglings; er hatte fich blos an ihn gewohnt, aber jeso mußt' er ihn gieben laffen, und biefer mußte gichen. Beide fprachen nun in der letten Stunde blos wie Manner, namlich nicht über die lette Stunde, fondern wie fonft, weil nur Dan, ner der Rothwendigfeit ichweigend gehorchen; und foigins gen beide, fo fehr auch in jedem der innere Menfch fchmere Thranen in ben Augen batte, wortfarg, ernft, mit ihren Bunden und mit einem Gott befohlen, aus einander.

So weit war die Borlesung einer größern Zeit schon vorgeruckt, als noch die Thure aufging, und wie ein fremder Geist ein Mann eintrat, der, wie auferstanden aus dem Gottesacker der Ritterzeiten, ganz dem Nitter an Blick und Sohe glich, und die Hor-Gesellschaft fast eben so sehr erschreckte, als erfreute...

### 26. Summula.

#### Reuer Saftrollenfpieler.

Test in den Monaten, wo ich die 26ste Summel für die Belt bereite und murge, ift es freilich sogar der Belt befannt, wer ankam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber darüber dumm.

Der eintretende Mann ichrieb fich herr von Theudor bach, Sauptmann in preuß. Diensten. Dach altbeute fchem Lebens Stil mar er noch ein Jungling, bas beißt 30 Jahr alt - und nach feinem blubenden Beficht und leben mar ere noch mehr. Geine dunkeln Augen glubten wie einer wolkigen Autora nach, weil er fie bies her noch auf teine andere Riguren geworfen, als auf mathematifche in Guler und Bernoulli, und weil er bis. ber nichts schoneres ju erobern gesucht, als was Rochorn, Rimpler und Bauban gegen ihn befestigt hatten. diefem mathematischen Schnee ichlief und muchs fein Brubling: Berg ibm felber unbemerft Bielleicht aibt es feinen pitantern Gegenschein ber Geftalt und bes Beschafts, als der eines Junglings ift, welcher mit feis nen Rofenwangen und Augenbligen, und verftedten Donnermonaten der braufenden Bruft, fich binfest und eine geber nimmt, und bann feine andere Auflbfung fucht und ficht, als eine - algebraifche. Gott ! fagen dann die Weiber mit besonderem Feuer, er hat ja noch das gange Berg, und jede will feinem gern fo viel geben, als fie übrig hat von ihrem. Diefer Bauptmann batte

nun auf feiner Reife burch bas Rarftenthum Grofpolei jufallig in ber Beitung gelefen: ber burch feine Schriften befannte Theudobach werde das Maulbronner Bad bes "Das ich boch nicht mußte?" fagte ber Saupt: mann, weil er von fich gesprochen glaubte, indem er mehre friegmathematische Berfchen geschrieben. Riegens Mamenvetterschaft und Dichtfunft wußt' er fein Unter allen Biffenschaften bauet feine ihre Dries fter fo febr gegen andere Biffenschaften ein, als die fich felber genugfame Deftunft, indef die meiften andern die Megruthe selber als eine blubende Aarons Ruthe ents lehnen, die ihnen bei Prieftermahlen rathen helfen foll. 3ch fann mir Dathematifer gebenfen, bie gar nicht ges boret haben, daß ich in der Belt bin, und die alfo nie bicfe Beile ju Geficht betommen. "Es find folglich, folog der Sauptmann, nur zwei Ralle benebar, entwes ber irgend ein literarischer Chrenrauber gibt fich fur mich aus, und dann will ich ihm offentlich die Defruthe geben - ober ce treibt wirklich noch ein Wafferaft und Des benfprofling meines Stammbaums, mas mir aber uns glaublich - in jedem Ralle find funf Meilen Umweg fo viel als feiner fur einen folden Prufunge 3med."

Sein Erstaunen, aber auch sein Zurnen — benn bas Zornfeuer der Ehre hatte bisher ganz allein in ihm neben dem wissenschaftlichen Feuer und Lichte gebrannt — erstieg einen hohen Grad, da er in Maulbronn von seis nem entzückten Birthe hörte: ein hr. v. Nieß habe schon heute, nach einem Brief, den er von hr. v. Theudobach erhalten, dessen Ankunft angesagt; und alles werde sich im Deklamatorium über seinen Eintritt entzücken, zumal da eben etwas von ihm vorgelesen werde. Der Wirth trug sogar Borsorge, ihm unter dem Deckmantel eines

Begweisers seinen Sohn mitzugesen, welcher ber Birthtochter, weil fie belesen und mit barin mar, sogleich bes ganze Signalement bes neuen Zuhörers burch drei Bott ins Ohr zusteden sollte.

3

Als ber Sauptmann eintrat, blidten ibn bie ubrigen weiblichen Augen an, ausgenommen nur ein Dau; Theoba fab unter bem Borlefen teine Gefichter, als ihre innern, und blos ju ben poetischen Soben binanf. Roch ehe die Birthtochter die Nachricht von Theudobach Anfunft, wie einen eleftrifden Runfen, batte burd bie Beiber Dhrenfette laufen laffen: batten fich fcon ale Augen an ben Sauptmann feftgefchraubt. Denn immer bin halte Chriftus auf einem Berge feine Prebigt, war auf bem Richterftuble fein jungftes Bericht : es ift un moglich, daß die Frauen, die bavon erbaut ober geratet werben, nicht mehre Minuten ben Beiland vergeffen, und fich alle an ben erften Rirchenganger und Berbamm ten beften, der eben die Gefellichaft verftarft; fie maffen fich nmbreben und ichauen, und einander etwas lagen, und wieber nachichauen.

Ich will sehen, mein zweiter Sah ware wahr, bei für das Beiberherz ein Federbusch auf dem Mannstopk mehr wiege, als ein ganzer Bund gelehrter Federn him ter dem Ohre, weil mein erster richtig ware, daß intermation eurat Practor, oder wortlich überseht, daß eine Frau vor allen Dingen gern wissen will, wie ein Mann von außen aussicht: so hatt' ich ziemlich erflärt, warm der junge Mann, mit seinem Federbusch-hut in der hand, mit seinem Jünglingbliese und seiner Mannkraft, wie seines dieber wit einigen Kriege und Blatternarben, ja sogu mit dem dustern Feuer, womit er dem Borleser naches und nachborte, den ganzen weiblichen Sotz und Sie

Arcis wie in Einem hamen gefangen und fchnalgend aus bem Waffer emporhob. Icho fching vollends bie Nachricht ber Wirthtochter von einem beringten Ohre jum andern t ber ba fei's, ber Dichter.

Theoda borte es, sah auch bin — und fie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe abergogen. Wie ein filler Riefe, wie eine fille Afpe fand er da; und ihr Berg war seine Alpenrose. — Irgend einmal findet auch der geringste Mensch seinen Gottmensch, und in irgend einer Beit findet er ein wenig Ewigseit; Theoda fand's.

Der Borlefer, ben bie frembe Bewunderung feines Refeftude bintig in cigne, und ber unter allen Empfine Dungen biefe am lunigften mit bem Bor Rreis theilte, batte jego, wo die eigentliche Odbe und Bergftrage felner Ccopfung erft recht anging, gar nicht Beit, Die Anfunft, geschweige Die Bestalt und Die Ginwirfung bes Rriegere mabraunehmen. Er fand eben an bet gweiten Bauptftelle feines Gefangs (ber Anfang war bie erfte), am Cdwanengefange, am Enber Trillery benn wie im Leben Die Weburt und Der Lod, im Gofellichaftzimmer Der Gintritt und Der Anstritt Die beiden Blugel find, wo. mit man fteigt ober fallt, fo im Gebichte. - Dlief tonnte alfo nicht unaufhaltfam genug fturmen und laufen und betlamieren, und fich begleiten laffen von Diufit, wie ein Wewitter, gerade ben fartfen und entgandenbften Chlag beim Abjuge ju thun.

Indes horen mitten in diefem Geraffel von poetischen Streit und Siegwagen Borlefer eigner Sachen gleiche wol manches leife Wort, das barüber ausfliegt. Mies vernahm mitten im Dichter Sturm sehr gut Theoda's Wort: "Ja er ifts, und hat sich selber topiert im Ritter."

. "Und thut boch immer, fagte die Rachbarin, als ginge ibm bas gange Gedicht nichts an." Es mar Diegen auf teine Beife moglich, bei folden Ausspruchen, daß er ba fei, und fich im alten Ritter felber getroffen babe, und bei bem allgemeinen Rlatschen und Anbliden und Anfragen ber Bewunderung, fich etwa in den Ropf ju fegen, er fei gar nicht gemeint, nur ber neue Golbat. Sondern eine marmere Minute und bobere Stelle, um fich ju enthullen und ju entwolfen, - bick fah er mol ein - tonnte fein Sternseber fur ibn errechnen, als.ber Rulminazion: und Ocheitelpunkt mar, ben er eben vor fich hatte, um die Bolfe des Infognito feinem Phobus Bum Glud mar er fruber barauf geruftet, auszuziehen. und hatte daber - ba er långst wußte, daß die Denfchen bie erften Worte eines großen Mannes, fogar die table ften, långer behalten und umtragen, als die besten nach einem Umgange von Jahren - fcon auf der Runft ftrage, gehn Meilen vom Lefefaal, folgende improvisierende Unrebe ausgearbeitet.

"Shrwurdige Versammlung, fand' ich nur die ersten Borte! Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gesculschaft mit mir durft' ich ohne Eigenliebe nicht rechnen. Aber eine Perzergießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Ungestum der Augenblicke Preis. Moge, ihr Herrlichen, euch jeder Schleier des Lebens so abgehoben werden, als jest, und nie decke sich euch ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf. — Ich war nämlich mein eigner Borläuser; denn ich bin wirklich der Theudobach, dessen Ankunft ich auf heute in Briefen ansagte."

"Der find Sie nicht, mein herr — fagte ber hauptmann — ich heiße von Theudobach — Sieaber,

wie ich hore, hr. v. Nicft. — Bas Sie für Ihre Berke ausgeben, find gang andere, und die meinigen."

Nich blickte ihm ganz erstarrt ins Gesicht. — Befons nener fpringt der Mensch ploglich zu hoch, als zu tief — Theudobach stand fast gebietend mit seinem Macht. Gesicht, Arlegers Auge, hohen Buchs, neben dem zu kurzen Dichster, von welchem nun jedes Weibers Auge absiel; aber nermannte sich, und sagte: "ich kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." — "hr. v. Nieß, versetz Theus boach, dasselbe ift gerade mein Fall."

Unversehends trat Theoda, welche langst vor Begeis ferung unbewußt aufgestanden war, aus der verbluften Schwester. Gemeine heraus vor Theudobach, und fagte in ihm, im hohen Zurnen gegen den vieldeutigen Nieß: "Sie sind der Mann, den wir alle achten, oder aller Glaube lügt." Der Hauptmann sah das kuhne Feuers Rädchen verwundert an, und wollte erwiedern; aber Nieß rief zornig dazwischen: "An mich haben Sie gesschrieben, nicht an diesen Herrn, melb' ich jegt, und ich an Sie." — "D Gott, ich?" sagte Theoda.

"Mein Name Theudobach, Hr. v. Nieß, ist tein angenommener, ich habe nur Einen; und es gibt nur meinen noch in der Welt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen restamiere, und Ihnen den Ihrigen billig lasse. In der allgemeinen deutschen Bibliothek können Sie meinen Namen Theudobach neben meinem rezensierten Werke sinden. Jede andere Erklätung können wir uns an andern Orten geben," setzte er mit einigen Blicken hinzu, die sehr gut als Funkon auf das Zundpulver einer Pistole fallen konnten.

"Sehr gern!" verfette Dieß, um nur zuerft auf ber Abelprobe zu bestehen; aber auf das Borbergebende

tonnte er tein Wort juruckgeben vor Ueberfulle von Antworten. Wer zu viel zu sagen hat, sagt meistens zu wenig, Nieß noch weniger.

Noch habe ich in der allgemeinen Welt. Geschicht von Essig und Bopf — die ohnehin mein Fach nicht ist, weil ich vielmehr selber eines in ihm fullen und sodern will — kein rechtes Beispiel (unter so vielen abgesesten Günstlingen und Königen) aufgetrieben, das einigermaßen dazu taugen könnte, Nießens Falle und Verfalle die gehörige Beleuchtung zu geben, wenn jemand sehen wollte, wie einem Manne zu Muthe gewesen, den man auf eins mal vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines Sonnen-Gottes auf den Altar seiner Opserthiere, die er vermehren soll, oder von Allem zu Nichts herunterwirft — Gehenkte, auf den Bergliederungstischen erwachend unter dem Messer, anstatt im Himmel, sind nichts dagegen.

"O, ich bin ftolg!" fagte Dieß, und ging bavon.

K

# 27. Summula.

### Nachtrag.

Reine Scele bekummerte sich um den davon gelausnen, von seinem Siegwagen herabgepurzelten Deklamator. Doch lachte man ihm allgemein nach. Ein Mann von Belesenheit — wenigstens im Junistud der Minerva von 1804, wo die Notiz steht — sagte sehr laut: Nieß hab'es mit seinem Namengeben gemacht, wie die Einwohner

von Nootka, welche Gott, den Namen Quang geben; der Mann hatte verbindlich fur Theudobach reden wollen; aber in der Gile war ihm auf der Zunge das Lob in Essig umgeschlagen.

"Fahrt man fo fort, sagte ein Korrespondent einer ungelehrten Gesellschaft, so weiß am Ende keiner von und, mas er geschrieben, und der halbe Meusel sigt im Sand."

Der Sauptmann nahm — mit einer furzen Ente schuldigung, daß er sich seines Geschiechtnamens so dffente lich angenommen, und mit einer besondern Berbeugung an Theoda — schnell seinen Ruckzug! — und die Mens schen sahen seinem Kopfe nach.

Ungefahr tausend und dreihundert Siegkranze — folglich gerade soviel Theagenes von Thasus in den griechisschen Spielen erbeutet — trug er auf seinem Kopfe, seinen Schultern und seinem Rucken davon; — aber warum?

# 28. Summula.

#### Darum.

Man hielt ihn für ben geoßen Theaters Dichter, bessen Stucke die Meisten gehört. Ich will eine kurze Absschweifung und Summel daran wenden, um zum Borstheil der Buhmen. Dichter zu zeigen, warum sie leichter größere Sitelkeit Warren werden, als ein anderer Autor. Wie fällt erstilch der letzte mit seinen verstreueten Lesers

Rlausnern - ein wenig verehrt von blogen gebilbeten Menfchen - beflaticht in den hundert Deilen fernen Studier 3immerchen, und zweimal hinter einander ger lesen, nicht vierzigmal angehort, wie fällt ein solcher Ruhm-Jrus und Johann ohne Land schon ab gegen einen Buhnen Dichtet, ber nicht nur biefe Lorbcer , Dachlefe auch auf bem Ropfe hat, sondern ihr noch die Ernte beifugt, daß der Furft und ber Schornsteinfeger, und jedes Geschlicht und Alter feine Gedanten in den Ropf und feinen Ramen in den Mund befommen - daß oft Die erbarmlichften Darttfleden, fobald gludlicherweift ein noch elenderes Maroden Theater von Grofchengalleris ften einruckt, fich vor den tnarrenden Triumphfarren vorfpannen, worauf jene ben Dichter nachführen, fo bag, wenn gar ber Dichter bie Truppe felber birigiert, er an febem Orte, wo beibe ankommen, den englischen Bable fandidaten gleicht, die auf vielen Bagen (Lord Fardler auf funfgig) die Bahlmanner fur ben Gig im Baufe der Gemeinen an den Wahlort bringen laffen. - Doch bunbert Bortheile tonnt' ich vermittelft ber Auslaffigur (figura praeteritionis) auführen, die ich lieber meglaffe, folche 3. B., daß einen Theaterautor (und oft ficht er babei und hort alles) eine gange Korporazion von Sanden gleichsam auf den Banden tragt (dabeim hat ihn nur ein Dann in feiner Linken, und blattert mit der Rechten verdrießlich) - daß er auswendig gelernt wird, nicht nur von Spielern, fondern am Ende von beren Biebers tehrehorern - daß er in allen ftehenden , obgleich lange weiligen Theaterartifeln der Tage und Monatblatter ftets im felben Blatt von neuem gelobt wird, weil die Buhnene Schelle immer als Laufglocke feines Mamens, und bas Einblafer , Loch als fein Delphisches Loch wiederkommt.

ľ

ë

£

ĸ

ć

٠

:

۲.

٠

:

ż

7

ż

.

į,

ī

3

-

ľ

ŧ

- Boraus noch manches folgt, j. B. bag ein gemeiner Autor, wie 3. B. Junger, ja Rogebne, langer in feinen geborten Studen lebt, als in feinen gelefenen Romanen. Daraus erflart fich die Erfcheinung, daß bas falte Deutsche land fich fur Schiller (und mit Recht, denn es fundigte vor jeber nur durch Unterlaffen, nie durch Unternehmen) fo febr und fo fcon anftrengt, und fur Berber fo menig. Denn mißt der Berth den Dant: fo hatte mol Berber, als der frubere, bobere, vielfeitigere Benius, als ber orientalifch griechische, ale ber Betampfer ber Schillers ichen Reflexion : Poefie durch feine Bolklieder, als der Beift, ber in alle Biffenschaften formend eingriff, und ber nur ben Sehler hatte, bag er nicht mit allen glugeln flog, fondern nur fo, wie jene Propheten . Gestalten, wovon vier ihn bedecten und nur zwei erhoben, diefer Lotte hatte ein Denkmal nicht neben , fondern über Schiller verdient; maren, wie gedacht, die Romodians ten nicht gewesen, oder das Publifum nicht, das fur die Bielfeitigkeit wenig anschließende Seiten mitbringt. Uebrigens, wie man lieber von Perfonen, als von Sachen hort, fo ficht auch ber gemobnlichfte Theater:Diche ter als ein Nachtisch ; Spiegel, ber bem Parterre Personen und biefes felber barftellt, ichon barum bem Cachen, Dichter, als einem blogen Jumel, voran, der nur Feuerfarben wirft, und unverwuftlich nichts barftellt, als fich und bas Licht. Uebrigens ift Dich fur uns andere Undramatifer eben fein Unglud; benn mir haben uns eben barum jum iconen Loofe einer leichtern, liebens, wurdigen Befcheibenheit Glud zu munichen, zumal wenn wir berechnen, was aus uns, ta jeso fcon ein haar Beitungen und einige Theetische une (ich felber tenne mich oft faum mehr) fichtbar aufblafen, volleuds burch bas

Luftschiff ber Buhne fur trommelsuchtige Narren gew ben waren, so wie Schweinblasen, die ichon auf B gen schwellen, auf Soben der Luftballe gar zerplagen.

#### 29. Summula.

Berr von Rief.

Er fam nicht jum Abendeffen.

#### 30. Summula.

# Tifchgebet unb Suppe.

Der Tumult ber Erkenn, und Berkennstene mischte l Eßgafte schon auf dem Gange zur Tafel zu bunten Richen der Freude zusammen. Der Sternenhimmel, Ble musik und Baume voll Lampen, und hauptsächlich tabends angekommene und mit soupierende große Mai bezauberte und vereinigte alles. Biele Mädchen, l Nießens Stucke aus Leihbibliotheken und auf Buhn hatten kennen lernen, gingen unter bem Schirme wei selnder Schatten ganz nahe und anblickend neben sein schonen Gestalt vorbei. Als er in seiner Unisormdem weiblichen Jagd, Tuch oder Rebhühnergarn ob Frauen, Ipras — und mit der hohen Feder (die auf de Kopse erhabner aussieht als hinter dem Ohre) so d hinschritt und die Menge überragte, wie der urfprunge liche Theudobach (nach Florus) feine Tropae, und er als das Zwillinggestirn der Weiber, als Dichter und Rrieger jugleich, fich burch feinen himmel bewegte, und mit Auge und Stimme fo entschieden gegen mannliche Bes fen, und boch mit beiden fo fcheu und befcheiden gegen weibliche einhertrat: fo rif ein allgemeines Berlieben ein, und hinter ihm fah, ba er mit ben funfichneidigen Dels pomenens Dolch und mit bem Rriegerschwert alles fchlug, der Beg wie eine weibliche Bahlstatt aus; der einen war der Ropf, der andern das Auge, der britten das Er aber mertte gar nichts von ben Berg vermundet. fammtlichen Bermundeten, Die er hinter fich nachführte. Bisher mehr aftronomisch zu ben himmelfternen hinauf, als ju den weiblichen Augensternen herab zu sehen ges wohnt, zeigte er nicht den geringsten Muth vor einem ganzen Augensternhimmel; und vor einigen, welche ben Bufen mit nichts bebeckt hatten, als mit ein paar locken und Blumen, wollt' er gar bas Safenpanier ergreifen. Beboch Schickte er feinen Blick heimlich nach bem Dade den herum, bas, ihm fo unbefannt, breift ihm vor einer Menge beigeftanden hatte.

Theoda war aber langst burch das Gedränge zu ihrem Bater hingeeilt, wie unter dessen schirmende Fittige ges gen ihr Herz und das Bolt. Sie war berauscht und beschämt zugleich, daß sie so öffentlich, mehr eine Leserin als ein Mädchen, sich in den Zweikampf von Männern als Sekundantin gemischt. Erst durch langes Bitten rang sie dem Bater die Erlaubniß ab, ihn dem Dichter vorzustrellen, wiewol ers ein Selber, Spektakelstück nannte.

: 3

ç

:

1

•

Reben ihm fand fic, als fie ihren Lebens : Abgott, ben bald Lichter; bald Schatten reizend bedeckten, bers

kommen sah, und sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das edle Antlig schauen konnte. Sie stellte mit kinds licher Lust ihren Bater dem berühmten Genius vor. "Meine Lochter — nahm Kagenberger leicht den Faden auf — hat mich mit Ihrem Kunstlerruhm bekannt gemacht; ich bin zwar auch ein Artista, in so fern das Bort Arzt eine verhunzte Berkurzung davon ist; aber, wie gesagt, nur Menschen und Bieh, Physikus. Daher dent' ich bei einer Hauskrone und korbeerkrone mehr an eine Jahnskrone, oder bei einem System sehr und ein Schwanens halb sind bei mir nicht weit genug getrennt. Mir sehen Sie dergleichen wol nach! Dagegen weis' ich Sie auf meine Lochter an."

Der Sauptmann machte, b. h. zeigte die großten Augen seines Lebens; er fand in diesem Badeorte zu viel Birrwarrs Knoten. Doch aus Dantbarkeit gegen das Madchen, das heute einen so fuhnen Antheil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: ", das schone Frauslein, dem ich viel Dank schuldig bin, hat blos Ihren Namen zu nennen vergessen."

"So feid Ihr Bolt — wandte fich der Bater, an die Tochter —; wenn Ihr nur Gure Caufnamen habt, unster Briefen und überall; nach des Baters Namen fragt Ihr keinen Dent. Ich und fie heißen Kapenberger, hr. v. Theudobach!"

Der Sauptmann, ber, nach mathematischer Merthode, aus allen bisherigen hindeutungen auf einen Briefwechsel mit ihm gar nichts heraussummiert hatte, als den Seischesas, daß man bier erft hinter manches kommen mußte, seste, wie jeder Sternseher fest: "Zeit bringt Nath; ein jeder Stern, besonders ein Bartstern,

muß erft einige Beit ruden, bevor man die Elemente feiner Bahn auffchreibt; folglich rucke ber heutige Abende ftern nur weiter, fo weiß ich manches und rechne weis Dan feste fich zu Tifch, und Theoda fich neben ben Sauptmann: Erdferne von ihm mare ihr diefen Sie hatte noch auf våtere Abend Bintertod gemefen. liche Nachbarschaft gerechnet; aber ber Doftor, ber fich von beiden Leuten nichts verfprach, als einen Abend voll dichterischer Sachen, einen Teich voll schwimmender Blus ten, ohne Rarpfen und Raraufchen und Bechte, hatte fich langft weggebettet unten hinab; und vom Doftor hatte fich wieder weit abgebettet ber Brunnenargt Strpe fins, in einer geiftigen Chescheidung von Lische. Theoda fcmieg lange neben dem geliebten Manne, aber wie voll Bonne und Reichthum! Und alles um fie her überfüllte ihre Bruft! Ueber die Safel wolbten fich Raftanienbaume - in die Zweige hing fich goldner Glang, und die Liche ter schlupften bis an den Gipfel hinauf, über welchen die feften Sterne glangten - unten im Thale ging ein großer Strom, den die Nacht noch breiter machte, und redete ernft berauf ins luftige Fest - in Morgen ftanden belle Gebirge, auf benen Sternbilder wie Gotter ruhten und die Lon, Feen der Mufik flogen spielend um das Gange hinunter, hinauf und ine Berg.

Theoda, durch jeden eignen Laut einen vom Dichter zu verscheuchen fürchtend, und für ihre sonst scherzende Gesprächigkeit zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Geschschaft zusammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr die Mufik tobte; denn Lisch & Musik bringt die Menschen zur Sprache, wie Bogel zum Gesang, theils als Feuer und Schwungrad der Gesühle, theils als ein Ableiter fremder Spur Dhren.

Blos ber Hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil machen; er hatte so viele Fragen auf bem herzen, daß ihm alle Antworten schwer abgingen. Theorda, welche schon nach Nießens Schilderung mehr Angranzung an Nießische Leichtigkeit erwartet hatte, und vollends von einem Dichter, konnte sich die in sich verssenkte Einsilbigkeit nur aus einem killen Tadel ihrer öffents lichen Anerkennung erklären, und sie gerieth gar nicht recht in den scherzenden Ton hinein, den Mädchen oft leicht gegen ihre Schreibgötter, auch aus einer mit Seufs zern und Wonnen überhäusten Brust, anzustimmen wissen.

Der Brunnenargt Struffine, ber fich ihm mit einem festgenagelten Anlacheln gegenüber gefest, befiel und ber fühlte ihn mit mehren Unspielungen und Unspulungen feiner Berfe; aber der hauptmann gab - bei feiner Unwissenheit uber den Dichter, und barüber, bag man ihn dafür hielt - unglaubliche Quer : Antworten, ohne ju verfteben und ohne ju berichtigen. Go gewiß boren Die meiften Gefellschafter nur Ginen, fich felber; - fo fehr bringt jeder, fatt der Ohren, blos die Bunge mit, um recht alles ju fcmeden, mas uber biefelbe geht, Worte oder Biffen. Sat fich ein Mann verhort, folglich nachher versprochen, und endlich barauf fich aufe Unrechte und Rechte besonnen: fo blicft er vermundert herum, und will miffen, wie man feinen jufalligen Unfinn aufgenommen; er fieht aber, daß gar nichts bavon vermertt worden, und er behålt bann gornig und eitel ben mabren Sinn bei fich, ohne die fremden Ropfe wieder ber gu stellen in das Integrum des eigenen. Daher verstehen fich wenig andere Menfchen, ale folche, die fich fchims pfen, weil sie von einerlei Anschauungen ausgehen.

- Sier fuhrt mich die lange vorstehende Bes mertung beinahe in die Versuchung, nach vielen Jahren wieder

#### ein Ertrablattchen

su machen. Denn eben die gedachte Bemerfing hab' ich erft vor einigen Tagen im neuesten Bande bes Ro, meten gelesen; ja ob fie nicht gar (wie fast zu befürchten) noch in einem dritten Buche von mir fich heimlich aufe halt, das weiß der himmel, ich aber am wenigsten. Denn mober follt' ich nach ein paar Sahrzebenden miffen ; oder erfahren, mas in meinen fo jahl und gebankenrele chen Werken fieht, da ich fie - ausgenommen unter bem Schreiben - fast gar nicht, oder nur gu oberflache lich lefe, fobald nicht zweite oder britte Auflagen gefodert werden, in welchem letten Falle ich mich fogar rube men barf, daß ich ben hefperus dreimal (zweimal im achtzehnten Jahrhundert und einmal im neunzehnten) fo aufmertfam durchgelefen, als irgend ein Millefer aus einer Leihbibliothet, welcher erzerpiert. — Eben feh' ich noch jum Glud, ba ich, wie gesagt, mich auch unter bem Schreiben immer lefe, daß ich den Sat oben frage weife angefangen, unten aber, wegen feiner unbandigen mit einem Fraggeichen ju Schließen vergeffen. - Denn - um guruckzukommen - fann ich wol bei ber Menge wichtiger Bucher, welche die Bergangens beit und bas Ausland aus allen Fachern liefern, und wovon ich noch dazu die beften, vor vielen Jahren ges lefenen, wieder durchgehen muß, weil ich fie jego beffer verftehe, der neuen Supplementbibliotheten in jeder Reffe gar nicht zu gedeufen, - fann ich da wol Luft und Beit gewinnen, einen mir fo alltäglichen und bis zur 4\*

Da wurde, wie von einem Schlagfluß, ber Argt aus feinem Anlacheln weggerafft burch bes gurnenbrothen hauptmanns Wort: "herr, Sie find ein Argt, und barum verstehen Sie nichts von ber Sache."

Ohne weiteres wandte er sich zu Theoda, und fragte mit sanfter Stimme: "Sie, Bortreffliche, scheinen mich zu kennen, aber doch weiß ich nicht wodurch."—
"Durch Ihre Berke," sagte sie furchtsam...., Sie hatten die einen gesehen und die andern gelesen? ...." sagte er, und wollte über den Unterschied zwischen seinen um die Festung gebauten Werken, und seinen darin geschrieben en noch ein Wort fallen lassen, als sie ihre Augen gegen ihn aushob und aufthat, wie ein Paar Ehrenpforten .... Aber beide wurden unterbrochen.

# 31. Summula.

Aufbedung und Sternbebedung.

Theoda bekam ein versiegeltes Packet, mit der Bitte auf dem Umschlag; es sogleich zu öffnen. Sie that's. Anfangs kam blos ein Band der allgemeinen deutschen Bibliothek heraus — dann in diesem, zwischen dem Tirtelblatte und dem gestochenen Gesicht eines berühmten Gelehrten, ein Briefchen von Nieß, und dann das Briefchen von Theoda an Theudobach. —

Nieß schrieb: "Ich ehre Ihr Feuer. Ich verdamme meines. Ich bin selber der Dichter, für dessen Freund blos ich mich leider unterwegs ausgegeben, und dessen Beind ich eigentlich dadurch geworden. Ich vergebe Ih-

nen gern Ihren offentlichen Wiberspruch gegen ben meis nigen; aber ale Gegengeschent bitt' ich Gie, mir auch meine vielleicht indisfrete, doch abgedrungene Eroffnung ju verzeihen, daß Gie an mich gefchrieben. Ihr Brief, bier ift bie Abschrift meiner Antwort bas hier ift fogar noch mein, wenn nicht getroffnes, doch zu errathendes Gesicht vor der allgemeinen beute fchen Bibliothet, und bagu eine Regenfion Geite 213 barin, worin freilich nichts Bahres ift, als die Ramene Jago, daß ich namlich meinem Geschlechtnamen Dieß den Bornamen Theudobach vorgefest. - Rurg, ich bin der Dichter der unbedeutenden Trauerspiele, die mir jebo selber eines bereiten. 3ch vermunsche jede Minute, mo ich Ihnen etwas fo Gleichgultiges verbarg, als mein Mame ift. Das Beffere habe ich vielleicht zu wenig verfehlt. - hier ift nun Ihr Brief - meine Sande fcrift - mein Geftandniß - fogar mein Berr , Bild. 2m himmel entfernt fich die Benus nicht über 47 Grade' vom Bilde bes Dichtergottes, wollen Gie Gich weiter entfernen?"

Schweigend gab Theoda dem Hauptmann Nießens Brief, Rezension und Kupferstich mit der Unterschrift: Theudobach von Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll, "Bas hatt' ich ihm gethan, rief es in ihr, daß er mein herz so nahe aushorchte — daß er mich zu einem offentslichen Irrthum verlockte, und daß ich beschämt dem Bolkstächeln Preis gegeben bin; was hatt' ich ihm gethan?" Sie dauerte der edle Mann neben ihr, als ob sie und der Poet zusammen ihm Lorbeer und Genie abgeplunsdert hätten — und sie wollte, als hätte sein Herz davon Risse bekommen, alle gern mit ihrem ausfüllen. Wie anders klang und schnitt jest die Musik in die Seelel

Bie andere sahen die Riesenwache von Baumen und die tollfuhnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ist das Leben und Schiekfal immer nur ein außeres Herz, ein wiederscheinender Geist, und wie die Freude die Bolken zu hohen, nur leichtern Bergen aushebt, so verkehrt der Kummer die Berge blos zu tiefern, sestern Bolken. Theoda sah recht starr in die kleine Morgenstothe des herausziehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Thrane zu verhindern; als aber der Mond herauskam, mußte sie die Augen abtrocknen.

#### 32. Summula.

#### Ertennfzene.

Der Hauptmann las schr lange im Briefe und in der Rezension, um Licht genug zu bekommen. Lange durch, sah er Nießens Bildniß vor der allgemeinen deutschen Bibliothek, dessen Aehnlichkeit ihm nicht recht einleuch, ten wollte; weil diese überhaupt Kopfe vorne vor dem Litelblatte nicht viel kenntlicher darstellte, als im Werke selber. Doch wird damit nichts gegen den gebliebenen Werth eines Werkes gesagt, das von jedem guten Kopfe Deutschlands, ohne Ausnahme, wenigstens eine volle Seite, noch dazu mit Namens Unterschrift aufweist, nämlich die mit seinem Kopfe vorne vor dem Litelblatte. Der Hauptmann, der so ploglich aus der Sonnensinssterniß in den hellen Mittag herabsiel, wandte sich gar nicht an Theoda, sondern zuerst an die Lischgesellschaft

— erklarte laut, nicht er fei der große Dichter, sondern Gr. v. Nieß — er habe zwar etwas geschrieben, über die alte hollandische Fortififazion — aber er ersuche also jes den, die Bewunderung, die er ihm zugedacht, zurückzunehmen und der Behorde zu schenken. — Darauf riß er ein Blattchen aus der Schreibtafel und schrieb an Gr. von Nieß: er nehme gern sein unschuldiges Migverständeniß zuruck, stehe aber zu jeder andern Genugthuung bereit.

Als dieß alles befannt wurde — und dem Bruns nenarzt zuerst — so brachte dieser jeden Abgrund versils bernde Mondschein sogleich zwei laute Toasts aus! "Eis nen Toast auf den Mathematiser v. Theudobach! — Eis nen Toast auf den Dichter Theudobach v. Nieß!" rief er. — So tanzte der frohe Mann nicht nur nach jeder Flote, sondern, wie Hun, nach jeder Floten ausschlägt, und auf die vorige schnelle Anrede des Hauptmanns an ihn, welche, aus der Taselsprache in die Schlachtsprache übersetzt, doch nur sagen wollte: kreptere! — versetzte er freudig: auf Ihr langes Leben! — —

Jest endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle diese Misverständnisse möglich gewesen? "Ich bitte Sie, sagte sie mit müder Stimme, meinen Bater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Männergesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel, und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Hastig stand sie endlich auf — sagte ihrem Bater etwas ins Ohr — dieser nickte, und sie verschwand.

# 33. Summula.

Abendtifc : Reben über Schaufpiele.

Auch Kabenberger hatte unten einige Werthers Leiden ausgelitten, und zwar ichon bei ber Rrebssuppe, weil da noch die gange Tischgesellschaft, als eine niedere Geift lichfeit, jum Rirchdienfte fur ben Dichter . Gott angestellt faß, welcher ber hauptmann ju fein schien; wozu noch ber Rummer fließ, daß er feinen Strpfius nicht vor fic Ein folder Birthtifch mar fur Ragenberger ein Ragentisch. Er erflarte defhalb gern ohne Reid ber nachsten Lifch , Ede, bag er ale Argt über Buhnen , Strie benten feine eigne Meinung habe, und folglich eine biat Ein Luftspiel an und fur fich, fuhr er fort, tetische. verwerfe niemand weniger als er; benn es errege haufig und wie oft burch folches Lachen Lungenges schwure, englische Rrantheit, nach Tiffot, Efel (wenn auch nicht gerade ber am Stude felber), ja durch bloße Spaß , Borreden Rheumatismen gehoben worden, wiff er gang gut. - Ja, ba Tiffot eine Frau anführe, bie nicht eher als nach bem Lachen Stuhle gehabt, fo halt' er allerdings ernsthaft einen Sig im Komddienhause fur fo gut als ein treibendes Mittel, fo daß jeder aus seiner Leidengeschichte, wie man fonft bei einer andern gethan, ein Luftspiel machen tonne \*). - Daber, wie

<sup>\*)</sup> Die Confrério de la Passion 1380; ber Bischof von Ungers machte fur sie aus ber Passion eine Romobie.

ber Quadfalber gern einen Sanswurft, fo fehe ber Argt gern einen Luftspielbichter bei fich, bamit beider Argneien, nach Berhaltnig ihres Berthes, von gleichmäßigen Spås fen unterflugt und eingeflößt murden.

"Das Trauerfpiel aber, herr Doftor?" fiel ein junger Menfch ein, der zu beantworten glaubte, wenn er befragte.

"Gleichwol glaub' er - fuhr er ohne Antwort fort - Berftopfung und bergleichen eben fo leicht burch eie nige Gennes , und Rezeptblatter ju heben , ale burch ein vielblattriges Luftspiel, und ein Apothefer fei hier wenig verschieden von einem Sanswurft. - Er tonne fich bens fen, daß man ihm bier das Trauerspiel einwerfe; aber entweder errege diefes gar nichts (dann gahnte man eben fo gut und noch wohlfeiler in feinem warmen Bette). ober es errege mahre Traurigfeit, wenn auch nur halb, ftundige; nun aber follten doch Dichter, bachte man, wie Robebue, und beren Runftrichter fo viel durch Mufe schnappen aus der Argneifunde jufallig miffen, daß Traus rigfeit Leber , Berftopfung , folglich Gelbsucht - mober fonft der gelbe Meid der Trauerspieler gegen einander?zurucklasse, ferner entsalzten Urin, ein scharfes Thrås nen (ber größte Beweis ber Blut : Unstemmung in ben Lungen) und sogar Darmframpfe. - Uuf lette habe man fogar bei Befen, die in gar fein Schaufpiel geben, ober fonft Seelenleiden gehabt (denn es gebe feine andere, da nur die Secle, nicht der bloge Rorper empfinde und leide), namlich bei traurigen Birfchen \*) gefchloffen, aus den fleinen Anotchen in ihrem Unrathe, als den besten Beichen von Rtampfen.

"Erharteten freilich — fuhr er feurig fort — Buh.

<sup>\*)</sup> Sallers Physiologie. 286. 5.

Bie anders sahen die Riesenwache von Baumen und die tollkuhnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ift das Leben und Schieksal immer nur ein außeres Herz, ein wiederscheinender Geift, und wie die Freude die Wolken zu hohen, nur leichtern Bergen aufhebt, so verkehrt der Rummer die Berge blos zu tiesern, sestern Wolken. Theoda sah recht starr in die kleine Morgenstothe des herausziehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Thräne zu verhindern; als aber der Mond herauskam, mußte sie die Augen abtrocknen.

#### 32. Summula.

# Ertennfzene.

Der Hauptmann las sehr lange im Briefe und in der Rezension, um Licht genug zu bekommen. Lange durch, sah er Niegens Bildniß vor der allgemeinen deutschen Bibliothek, dessen Aehnlichkeit ihm nicht recht einleuch, ten wolltez weil diese überhaupt Köpfe vorne vor dem Litelblatte nicht viel kenntlicher darstellte, als im Werke selber. Doch wird damit nichts gegen den gebliebenen Werth eines Werkes gesagt, das von jedem guten Kopfe Deutschlands, ohne Ausnahme, wenigstens eine volle Seite, noch dazu mit Namens Unterschrift ausweist, nämlich die mit seinem Kopfe vorne vor dem Litelblatte. Der Hauptmann, der so ploglich aus der Sonnensinssterniß in den hellen Mittag herabsiel, wandte sich gar nicht an Theoda, sondern zuerst an die Lischgesellschaft

— erklarte laut, nicht er sei der große Dichter, sondern fr. v. Nieß — er habe zwar etwas geschrieben, über die alte hollandische Fortisikazion — aber er ersuche also jes den, die Bewunderung, die er ihm zugedacht, zurückzunehmen und der Behorde zu schenken. — Darauf riß er ein Blattchen aus der Schreibtafel und schrieb an Hr. von Nieß: er nehme gern sein unschuldiges Migverständeniß zurück, siehe aber zu jeder andern Genugthuung bereit.

Als dieß alles bekannt wurde — und dem Bruns nenarzt zuerst — so brachte dieser jeden Abgrund versils bernde Mondschein sogleich zwei laute Toasts aus! "Eisnen Toast auf den Mathematiker v. Theudobach! — Eisnen Toast auf den Dichter Theudobach v. Nieß!" rief er. — So tanzte der frohe Mann nicht nur nach jeder Klote, sondern, wie Hun, nach jeder Klotenuhr, die eben ausschlägt, und auf die vorige schnelle Anrede des Hauptmanns an ihn, welche, aus der Taselsprache in die Schlachtsprache übersetzt, doch nur sagen wollte: krepiere! — versetzte er freudig: auf Ihr langes Leben! — —

Jest endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle diese Misverständnisse möglich gewesen? "Ich bitte Sie, sagte sie mit müder Stimme, meinen Bater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Männergesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel, und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Haftig stand sie endlich auf — sagte ihrem Bater etwas ins Ohr — dieser niekte, und sie verschwand.

# 33. Summula.

Abenbtifd : Reben uber Schaufpiele.

Auch Kabenberger hatte unten einige Werthers Le ausgelitten, und zwar ichon bei ber Rrebssuppe, da noch die gange Sischgesellschaft, als eine niedere & lichfeit, jum Rirchdienste fur ben Dichter , Gott angel faß, welcher ber Sauptmann ju fein fchien; wogu t ber Rummer fließ, daß er feinen Strnfius nicht vor Ein folder Birthtifch mar fur Ragenberger Ragentisch. Er erflarte defhalb gern ohne Reid nachsten Lifch . Ede, bag er als Arit über Buhnen .@ benten feine eigne Meinung habe, und folglich eine tetische. Ein Luftspiel an und fur fich, fuhr er f verwerfe niemand weniger als er; benn es errege ha Lachen, und wie oft durch folches Lachen Lunger schwure, englische Rrantheit, nach Tiffot, Efel (w auch nicht gerade ber am Stude felber), ja burch bl Spaß , Borreden Rheumatismen gehoben worden, n er gang gut. - Ja, ba Tiffot eine Frau anful Die nicht eher als nach dem Lachen Stuble gehabt, halt' er allerdinge ernsthaft einen Sig im Komodienha fur fo gut ale ein treibendes Mittel, fo daß jeder i seiner Leidengeschichte, wie man fonft bei einer and gethan, ein Luftfpiel machen tonne \*). - Daber,

<sup>\*)</sup> Die Confrérie de la Passion 1380; ber Bischof von : gers machte für sie aus ber Passion eine Kombbie.

der Quackfalber gern einen hanswurft, so sehe der Arzt gern einen Lustspieldichter bei sich, damit beider Arzneien, nach Berhältniß ihres Werthes, von gleichmäßigen Spåfen unterstügt und eingestößt würden.

"Das Trauerspiel aber, herr Dottor?" fiel ein junger Mensch ein, der zu beantworten glaubte, wenn er befragte.

"Gleichwol glaub' er — fuhr er ohne Antwort fort — Berftopfung und bergleichen eben fo leicht durch eie

nige Sennes, und Rezeptblatter ju heben, als durch ein vielblattriges Luftspiel, und ein Apothefer fei hier wenig verschieden von einem Sanswurft. - Er tonne fich bens fen, daß man ihm bier das Trauerspiel einwerfe; aber entweder errege diefes gar nichts (dann gahnte man eben fo gut und noch wohlfeiler in seinem warmen Bette), ober es errege mahre Traurigkeit, wenn auch nur halbs ftunbige; nun aber follten doch Dichter, dachte man, wie Rogebue, und beren Runftrichter fo viel burch Aufe ichnappen aus der Argneifunde zufällig miffen, daß Traus tigfeit Leber , Berftopfung , folglich Gelbfucht - mober sonst der gelbe Meid der Trauerspieler gegen einander? -jurucklaffe, ferner entfalzten Urin, ein icharfes Thrås nen (ber größte Beweis der Blut , Unstemmung in ben Lungen) und fogar Darmframpfe. - - Auf lette habe man fogar bei Befen, die in gar fein Schaufpiel geben, oder sonst Seelenleiden gehabt (denn es gebe feine andere, da nur die Seele, nicht der bloße Korper empfinde und leide), namlich bei traurigen Hirschen \*) geschlossen, aus den fleinen Andtchen in ihrem Unrathe, als den besten Beichen von Krampfen.

"Erharteten freilich — fuhr er feurig fort — Buh,

2

ġ i

n

iť

<sup>\*)</sup> Pallers Physiologie. **B**d. 5.

gleich Birichthranen, ju Bezoar: fo nen : Thranen , fdrieb' ich wol felber bergleichen Spaß, und bewegte bas Aber fest, beim henter muß ber mahre Argt mitten unter den weichsten, himmlischsten Gefühlen der Damenbergen fo icharf bas Weltliche bagwischen fomman, bieren, als ein Offizier unter ber Deffe feinen Leuten das Gewehr Strecken und Heben. Dielleicht aber gab' es einen Mittelmeg, und es mare wenigstens ein offigie neller Unfang, wenn man bas Trauerspiel, fo gut es ginge, bem Luftfpiel naber brachte, burch eingestreute Poffen, Fragen und bergleichen, die man benn allmalich fo lange anhäufen konnte, bis fie endlich das gange Trauerspiel einnahmen und befegten. Eine folde Anas ftomofe und Rirchenvereinigung des Beb. und Luftfviels. feste er bingu, eine folche Reinigung ber Tragodie burch die Romddie ware zulest fo weit zu treiben - ja in eis nigen neuesten Tragodien sei so etwas -, daß man burch gange Stude hindurch recht herzlich lachte. Er fragte, ob benn fomische Darstellung so schwer fei, ba man in Frankreich im fiebzehnten Jahrhundert die ernsteften biblis fchen Geschichten \*) in burleefen Berfen begehrte und wie er benn überhaupt muniche, daß ernfte befam: Dinge, g. B. Manifeste, Lodesurtheile zc., ofter im gefälligen Gewand, namlich burlest vorgetragen murben. Er berief fich noch auf die fonft im Tranerspiel fo ernften Frangosen, denen Noverre Die tragischen Boragier Cors neille's als einen pantomifchen Sang gegeben; folglich in Sprungen, welches icon an ben griechischen Damen ber Tragodie, namlich Bockfpiel erinnere; fogar er fele ber getraue fich, feinen ftartften Schmerz über einen Bers

<sup>\*)</sup> Rlogels Geschichte ber komischen Literatur.

luft, 3. B. feines Freundes Stroffus, durch bloges Langen auszudruden, in einem Schäferballet, oder in einem Sopstang, oder im Fandango.

"Alfo hatt' ich, beschloß er, die entfraftende Emspfindsamteit, die man und auf ben Thrancnwegen des Meibomischen Drufen, ber Thranentaruntel u. f. w. hereinschießen lagt, leicht durch Possen gedammt."

Hier konnte ein winddures landfraulein aus dem Bordorf und der Borftadt der Hauptstadt, das sich langst auf Rührung gelegt, sich nicht langer halten : "Dieß kann er Narren weiß machen," sagte sie leise vor seinen Kahenohren zu ihrer Mutter. "Närrinnen allerdings nicht," sagte er leiser zu obigem Posthalter im ersten Bande. Das hagere Fräulein suhr leise gegen die Mutster sort: "freilich rohe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, die zarte gespannte Nerven hat, fühlt allein, was weich e Nerven heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ach, wie weit sind noch alte Personen hinter den jüngken oft zurück!"

Auch der Doktor versetzte wieder leise: "Mangel an Kett, Herr Posthalter, können Sie im ersten Bande von Walthers köstlicher Physiologie gefunden haben — der sich vom Berliner Zergliederer Walter so unterscheis bet, wie beider Wissenschaften, also wie Geist von Kors per — Fetts Mangel macht zu empfindsam; denn die Ners ven liegen halb nacht da, und stoßen sich an alles. Ein Ketter hingegen suhrt sie, wie Sier, unter diesem Uebergnst gut bewahrt bei sich; Speck schützt gegen geistige hiße und gegen außerliche Kälte."

Giftig redete den dicken Doktor felber das Fraulein an, und fagte: "ich kenne doch manche beleibte Perfas nen von Empfindung." —

maste glaubte fie, wiewol fie eigentlich ihm bas dffentliche Unrecht angethan, ordentlich bas meifte Recht zu haben. Dan mag nun dieß daraus herleiten, daß die weibliche Secle leichter vergibt, wenn fie Unrecht gelitten, wenn fie es gethan - oder daß fie Brithumer lieber vers boppelt, ale gurudnimmt, und fich lieber am Gegens ftand derfelben racht, ale an fich felber bestraft - ober baf ihr fich ihr Inneres fo abspiegelt, wie im Spiegel fich ihr Meußeres, namlich jedes Glied verfehrt, das linkifche Berg auf der rechten Seite - ober man mag es baraus erflaren wollen, mas fast bas vorige mare, nur in andern Wendungen, daß Frauenfeelen dem mile ben Dele gleichen, welches, entbrannt, gar nicht ju lofchen ift (denn Baffer verdoppelt's), außer durch die fuhle Erde - und daß fie fich, wie der Befuv, durch Auswurfe nur befto mehr erheben, oder daß ihre Fehler den Menschen gleichen, welche, nach Young, durch ben Rrieg (b. f. burch das Erlegen) fich erft recht bevolfern - - furg, wie man Theoda's Betragen auch ableite: ich bin der Meinung, daß ich mehr Recht habe, wenn ich behaupte, baß fie herrn von Dieg weniger liebt, als ben haupts 3ch berufe mich hier auf nichts, als auf die Summeln, die noch fommen.

Ihre Brunnenbelustigungen bestanden jeso — außer einigen hinter Schnupftuch und Bett, und Fenstervors hang versteckten Thranen — darin, daß sie zuweilen mit ihrem Vater ausging, der etwas an sich hatte, um das mit Junglinge leicht wegzuscheuchen, oder daß sie einsam die Berge der Blumen. Sbene bestieg, wenn eben Ball, Schauspiel oder Essen war — oder daß sie in das Tages buch an ihre Freundin slüchtete, wie an eine nah hers übergestogne Brust. Dieses erzähle sich denn selber.

:

er fteben fah, den Sauptmann Theudobach in einer Bestalt, seines riefenmäßigen Urahns nicht unwurdig. ind das feine Schachfigurchen Dieg, an ihm binauf turmlaufend, der mußte es machen wie ich, und an alle Deine vernünftige Rathichlage nicht benten. Ich ging iamlich offentlich zum Sauptmann, und erflatte ihn fur Mir glubt hier schmerzlich das Geficht, en Dichter. ind ich denfe an meines Baters Bort: "Durch Giligfeit ntstehe oft Feuer, und durch Langsamfeit werd' es ftarter; veil die Leute die Sachen gerade umfehrten." jeber meiner Meinung - auch noch unter bem Ibendeffen - gleichwol lauf ich jest als bas Maulbronnet Bunden: Bockchen herum, und werde von den andern Guns en:Bicklein meines Geschlichts heimlich angemedert. Denn Nieß ichiefte mir unter bem Gffen meinen Brief an ihn und einen Rupferftich; furg ber Staar wurde mir mit ber Staarnadel gestochen, und ein bischen das Herzchen dabei.

O, wie war ich hinter meiner Augenbinde, als hatte ch fie mir vom Amor geborgt, so ruhig froh! Wenn ch Dir erst kunftig einmal male, wie himmlisch der Sternen Abend war, so lange mir ihn nicht mein Schmerz umzog — wie reinsheiter ich an der Seite des gus en Menschen saß, den ich noch für den poetischen Traums jott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein Auge auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Bäume, zuf jeden Gast am Tisch, wie auf die Sterne über mir — vie immer das freudige Herz überkochen wollte — und vie ich gern die armen Nachtschmetterlinge verscheucht zätte, die sich an den Lichtern zerstörten — und wie ich n die aufdämmernden Wolken in Osten mit feuchten Augen sah, und dachte, wie gar zu selig wird dich vols ends dein beglückender Mond machen, wenn er dich so

und Barbe hinweg, und mare Dein Kind an Deiner Bruft: fo fragte ich keinen Deut nach Begebenheiten, fondern fage bei Dir und ergahlte fie.

Rurz das geschmeidige, gewundene Schlangenwesen ber Manner, daß sich bis sogar in den Sonnentempel der Runft einschlängelt, legte sich auch an mich und meinnen Bater, und froch ein, unter dem Namen von Theubobachs Freund. Er konnte mithin sedes Wort horen, was ich von ihm dachte: es war so gut, als war er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt.

Um und alle recht in feinem blauen Dunfte herumgufuhren, fprengt er aus, ber Poet fomme erft abende, wenn er feinen Ritter vorlefe. Bermuthlich mar fein Plan, wenn wir fo alle mitten im Jubilieren über seinen Ritter und im Bormufizieren des Standchens fagen, vom Seffel aufzustehen, und zu fagen : ich bin ber Dann Bum Unglud fur ihn und fur mich verfalzte ihm felber. ein Namenvetter bas gange Te deum. Es tritt namlich gerade, als uns Frauen die Bergen fteilrecht himmelan brennen, ein edler junger Mann berein, ben alle Mads chen fur ben Maler und fur bas Urbild bes Ritters gus gleich ansehen muffen, nicht etwa ich allein. Traum fußt' ich einmal einer hohen himmlischen und boch fanften Gestalt des noch ungesehenen Dichters die Band; gerade fo fah ber Frembe aus. Da fein Name mirflich Theudobach mar, und er auch allerlei geschricben, mies wol nur uber Mathematif: fo war er neugierig und gore nig hieher gereifet, um ju feben, wer ihm hier feine Rolle nachspiele. Rurg, in der Minute, da Dieg fich als den Theudobach demaffierte, fieht der zweite beffere da, der ibn in die alte Diegische Chauve-souris - Maste Und mabrlich, wer nur beibe neben einans surådstedt.

der ftehen fah, den Sauptmann Theudobach in einet Geftalt, feines riefenmäßigen Urahns nicht unwurdig. und das feine Schachfigurchen Dieß, an ihm hinauf surmlaufend, der mußte es machen wie ich, und an alle Deine vernünftige Rathichlage nicht denken. Ich ging namlich offentlich zum Sauptmann, und erklarte ihn fur Mir gluht hier fdmerglich das Geficht, den Dichter. und ich denke an meines Baters Bort: "Durch Giligkeit entstehe oft Fouer, und durch Langsamfeit werd' es starfer; veil die Leute die Sachen gerade umfehrten." var jeder meiner Meinung - auch noch unter dem Abendeffen - gleichwol lauf ich jest als das Maulbronnet Bunden:Bockchen herum, und werde von den andern Guns en/Bidlein meines Geschlichts heimlich angemedert. Denn Nieß ichickte mir unter bem Gffen meinen Brief an ibn und einen Rupferftich; furg ber Staar murbe mir mit ber Staarnadel gestochen, und ein bischen das Bergchen dabei.

O, wie war ich hinter meiner Augenbinde, als hatte ch sie mir vom Amor geborgt, so ruhig, froh! Wenn ch Dir erst kunftig einmal male, wie himmlisch der Sternen-Abend war, so lange mir ihn nicht mein Schmerz umzog — wie reinsheiter ich an der Seite des gus en Menschen saß, den ich noch für den poetischen Traums ott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein luge auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Bäume, uf jeden Gast am Tisch, wie auf die Sterne über mir — vie immer das freudige Herz überkochen wollte — und vie ich gern die armen Nachtschmetterlinge verscheucht atte, die sich an den Lichtern zerstörten — und wie ich n die ausdämmernden Wolken in Osten mit seuchten lugen sah, und dachte, wie gar zu selig wird dich volsends bein beglückender Wond machen, wenn er dich so

findet. . . . Er fand mich nicht mehr fo - er fand mich voll Scham und Gram, ich fah ihn an - Dein ftillendes Muge mare mir heilfamer gewesen - ich grub meines ordentlich ein in feinen Glang, und dachte dann nach: wie anders, anders es gewesen mare, mare alles so ger blieben, welch eine unvergefliche Paradieses Racht, die noch in keinem Traume gewohnt, ich hatte burchleben und emig im Bergen halten burfen! - Es follte nicht fein, das zu große Gluck. Indeg, glaub' ich, burche quellt teine Thrane fo beißichmelzend ben gangen Dens fchen, als die, die er fallen laffen muß, wenn er, eben fo beiter wie andere, in einem weiten, duftenden, mehens ben Arfadien angelangt und ftehend, ploglich von irgend einem einsamen Ungluck umgriffen wird, und nun mite ten unter bem allgemeinen Gefange: "Freut euch bes Lebens," ben er mitfingt, leife fagt: feuet euch Lebens, meines ift anders.

Ach wozu dieß alles? Aber eine wichtige Regel macht'ich mir; und ich wollte, besonders die Manner hielten sie heilig: schone, o schone jede Seele bei einem Lustselte, weil es ihr viel zu weh thut, mitten in der allgemeinen Freuden. Ernte ganz allein gar nichts zu haben, und doch noch, bei dem Zentner Ach in der Brust, mit einem leichten Lächel. Gesicht dazustehen; daher sollten besonders die Liebhaber und die Eltern uns arme Mädchen mit Quas len verschonen auf Bällen, Hochzeitsesten, Maiensesten, Weinlesen. Ach, wir leiden nie mehr, als in Gesellsschaft; die Männer vielleicht in der Einsamkeit! Ich weiß es nicht.

Jeso sah ich nicht mehr ab, warum ich Umftande mit der Tafel machen sollte; unglücklich konnt' ich ja in der Ginsamkeit so gut sein, als in der Gesellschaft. Ich ging davon; und fagt' es dem Bater. Das AllersDummfte (bacht' ich) denken doch die Bades Gaftinnen ohnehin von mir; also ift nichts zu verderben an den Dummheiten.

3ch konnte aber unmbalich icon nach Saus und une ter die Dache Enge; ich mußte ins Beitefte; ich wollte die Sterne bei mir behalten. Da fenfte mein ganges Berg fich ploglich auf die unfichtbare Bruft meiner todten 3ch dachte an die Bauberhohle, burch beren wunderbare Lichter fie einft die auf ihren Armen aufhus pfende Lochter durchgetragen; und ich erfragte unten im Dorfe den Sohlen Gingang. Der Mond ichien an die Pforte; die Rinder hatten davor gespielt, und Retten von Dotterblumen und ein fleines Gartchen von einges ftedten Beiden guruckgelaffen. 3ch offnete Die Thure, um vor die weite, wie ein Leichnam in die Sohle begrabne Finfterniß zu treten; aber als ber Mond feinen Schims ner lang hineinwarf, und ich meinen Schatten brinnen n ber Boble liegen fah: fo fcanberte miche; ich fah die Schattengestalt meiner Mutter in ihrem Grabe schlafen; a eilt' ich bavon, und bachte mir Dich und Dein Wohl, im mein Berg ju marinen. O lebe wohl!

Spåtere N. S. Sein Herz ift sein Gesicht; ich :ebe vom hauptmann. Aus Bartheit wich er mir bisher us; aber er schickte mir durch meinen Bater ein Blatts ben, worin er alle Schuld des dffentlichen Migverständs nisses auf sich nimmt, und durch seine Buruckziehung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu bugen gesteht. Du wirft es lesen. Es gehe dem braven Jungling wohl!

Aber unendlich sehne ich mich aus diesem Gottesacker voll blubender Resselln und begrabner Schonheiten hinweg an Deine treue Bruft hinan; bennoch muß ich ausharren, weil mein Bater nicht eber reisen will, als bis er, wie

er fast so ernsthaft versichert, daß man bange wird, seinen Rezensenten abgestraft. Erfahr' ich indes Deine Miederkunft: so bin ich ohne Weiteres — ohne Water und ohne Wagen — zu Fuße bei Dir, bei meiner alten schonern Zeit. Sonderbar ists, daß hier so manche noch außer uns weilen, die alle nicht baden und nicht trinken, nämlich Nieß und sogar der Hauptmann.

#### 36. S'ummula.

# Bergens Interim.

Dun liefen vier Menschen, wie vier Afte, immer naber in bem Brennpunkt eines funften gusammen. Aber Mieß gehorte nicht unter die Stralen. Nachdem er lange und vergeblich bei Theoda auf den Thron des Autors sich als Mensch hin zu fegen versucht; — nachdem er den viele fcneibigen Schmerz empfunden, daß ein bloges Dads chen, und ein begeistertes fur ihn baju, und eine Reifes gefährtin obendrein, den Dichtergeift nur ale gufällige Flamme, wie das St. Elms Feuer, an feinen Daften gefunden, oder nur wie Blumen auf rohem Stamm: fo mar er feiner Sache gewiß, und Theoda's ledig, und ber Brunnenbelustigungen froh, namlich des allgemeinen Lobes. Die Trompete ber Fama blafet am leichtesten die Dabden aus dem mannlichen Bergen. Er war jest im Stande, fich felber zu leben und feine Unsterblichkeit einzukaffieren -; gang Maulbronn fcwamm ihm ju er fonnte (er thate auch) feinen Stock aus Bergeffenheit liegen laffen, damit ihn am Bades Morgen die fchoneren hande herumtrugen und die herzen dabei glossierten. — Er konnte mit wahrem dichterischen Tiessinn überall lusts wandeln und keinen Menschen bemerken, da es ihm gernug war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schöpfungen mitten am hellen Tage. Er konnte sich hundertmal disentlich vergessen, um eben so oft an sich zu erinnern. — Ohnehin konnte (und mußte) er den Maulbronner Schauspielern als slügelmännischer Bor. Sousseur vorsissen, und sich in der umherstehenden Lern. Truppe, wie in einem Spielzimmer, vervielsachen. ——

Dich alles heilte bas Berg; benn es gab Luft und Lumult, worin man eben Lieben fo leicht verfaumt, als bie Chriften an Rirchweih, Tagen (Rirmeg) bie Fruhpres Am meiften aber wurd' er von feiner Daffion burch den Abfaß beil, den seine Saare bei den Damen fanden. Da er voraussah, daß seine Berehrerinnen nach einer Reliquie von ihm fo laufen murden, als das Bolf nach dem Lappen eines Gebenkten, wiewol jene fur bas Bejaubern, und dieses gegen baffelbe: fo hatt' er absichtlich feine Saar, Schur bem Bade aufgehoben, und daher feis nem Bedienten verstattet, fie anzufundigen und mit feis ner Pegafus, Mahne einen fleinen Schnitthandel angus In der That ichlug die Spefulazion mit dem Rlor von feinen Saarzwiebeln fo gut ein, ale der hollans bische mit Blumenzwiebeln; ja eine Grafin wollte ben gangen Artifel allein an fich bringen zu einer abeligen und genialen Perucke, fo verfeffen mar alles auf die Geburs ten feines fruchtbaren Ropfes, es mochten Gefühle ober Diefer Sandelflor feines Bedienten, wos von ihm felber gerade das Geiftigfte jumehte, das lob, ließ ibn, wie gedacht, Theoda's Berluft mannlicher vers schmerzen, als er sonft gehofft; indeg, ob er ihr gleich seine Rronungen, d. h. feine Tonfuren, nicht am forgfältige ften zu verhehlen ftrebte, so warf er, als heiliger Bater ber Mufen, doch mitten unter seinem Rardinalgefolge, aus angeborner Gutmuthigfeit, statt der Bannstralen sanfte Sonnenblicke von Zeit zu Zeit auf die verlassene Geliebte, um, wie er hoffte, sie dadurch unter ihrer Last wo möglich aufrecht zu erhalten.

Bingegen den Sauptmann fah er taum an - erftlich vor Ingrimm - zweitens weil er ibn nicht fah oder fels Der gute Meftunkler - bem fich jest bas leben mit einem neuen Blor bezogen hatte, und welchem ber Brunnen, Larm fich gur Trauermufit einer Soldatenleiche gedampft - war nirgend ju feben, ale über den ungablie Drudfehlern feines mathematifden Raffners. welche er endlich einmal, ba er fie bisher immer nur ime provisierend und im Ropfe umgebeffert, von Band gu Band mit der Feder ausmusterte. Co wenig er nun Urfache hatte, ba gu bleiben, fo wenig hatt' er Rraft, fortzureisen. Bracht' er fich felber auf die Folter und auf die peinliche Frage, mas ihn denn plage und nage, fo fragte er nichts heraus als dieß, es gehe ihm gar ju nabe, daß er ein unschuldiges Frauenzimmerchen burch feinen migverstandnen Damen, Wettkampf mit Dick gu einer Ctourderie bingeloctt, und fie mit Bewalt in die Buggellen ber Ginfamteit gejagt. "Die Wunden ihres Chrgefuhles, fagt' er fich, muffen fie ja noch heißer fcmergen, als einen Dann die des feinigen; und ich mare. ja ein Sund, wenn ich nicht alles thate, mas ich fonnte, und nicht fo weit wegbliebe von ihr, ale nur menschen: Dennoch fuhr er oft mitten aus den falteften Rechnungen - Die ihn eben weniger zerftreuten, weil fie ihn weniger anstrengten, als einen andern - jahnes tnirichend und ichmerzengluhend auf vom Buche (er hatte unbewußt fortgerechnet und fortgefühlt) und fagte: "o mein Gott! was ift benn? Dieß hole ber Teufel, o Gott!"

Ein redlicher Kriege und Meftunftler von Jungling, ber in seinem Leben nichts Beibliches weiter innig ges liebt, als seine Mutter, und welchem bisher das leichte Blut so ungedammt durch das still soffne herz gestogen, weiß gar nicht, wie er sich einmal einen ganz andern Gang und Schlag erklaren und erleichtern soll; er seufzt, und weiß nicht worüber und wofür. Er möchte sterben und leben, tödten und kussen, weinen und lachen; aber er kann doch nicht seine süßglühende Hölle auslöschen mit allen Thränen der ersten Sehnsucht.

Wie wohlgemuth und froh halt bagegen ein Mann wie Dieg, ber ichon ofter ben heigen Liebes Gleicher pafe fiert ift, den bitterften Bergen, Barm aus! Ordentlich mit Luft schmilgt er in Thranen und schnalgt, wie ein luftiger Das Gefühl, bas bei einem mathematitchen Theudobach eine bruckenbe Perle in ber Aufter ift, tragt Rurg, er gehort er als eine schmuckende außen an fich. ju ben Leuten, wovon ich einmal folgendes getraumt. 3ch hatte aber vorher gelesen, wie man in Desterreich die Rompagnieen jum Beten fo fommandiert: "Stellt euch jum Gebet! - Bergeftellt euch jum Gebet! - Rnict wieder jum Gebet! - Auf vom Gebet!" - Da der Flugelmann alle andachtigen Sandgriffe deutlich vormacht und fruber ale die Rompagnie fein Berg ju Gott ere hebt, dankend oder flehend: fo fann fein Rerl aus der gangen fo fur die Andacht jugestußten Rompagnie im Beten ftolpern ohne eigne Schuld, und falls einer eine Minute langer, als der Flügelmann, Gott verehrie, fo wird er mit Recht vom Offizier zu allen Teufeln verslucht. In meinem Traume aber war von einem nahern Anbeten die Rede, und waren mehr Rommandowörter in Gang. Ich war zugleich der Offizier und der Flügelmann — die größte Schönheit Baireuts saß auf dem Ranapee — und ich sagte zu meiner Notte: "Hergestellt euch zum Ansbeten! — Kniet nieder zum Anbeten! — Sehnet euch! — Dand gefüßt! — Seuszer ausgestoßen! — Thränen vergossen! — Fallt in Berzweiflung! — Ermannt euch! — Ausgesacht! — Ausgestanden!" — Und so hab' ich und die Notte das Roman Ererzizium siebenmal in kurzer Zeit durchgemacht, daß wir sertig waren, eh' ich erwachte.

# 37. Summula.

Neue Mitarbeiter an allem — Bona's Brief an Theoba.

Noch immer blieb der Doktor Strykius ungeprügelt — und Theoda voll Schnsucht nach Bona, und der Hauptsmann unentschlossen zur Neise: als der Landesherr des Badcorts ankam, und mit ihm die Aussicht auf neue seenes à tirair, auf neue Spektakelstücke und Szenensmaler für diese kleine Bühne; besonders die Aussicht auf die Erleuchtung der Höhle.

"Wird die Sohle erleuchtet, dachte der Doktor, fo find' ich vielleicht einen Binkel darin, worin ich den Sohlens Aufscher (Strpkius) vor der hand mit einem Ims bif der jugedachten henkermalzeit bewirthe; oder mit

einem Borsabbath seines Herensabbaths — bergleichen mare eben wahre Kriegbefestigung im juridischen Sinne — ja ein blober im Finstern recht geworfner Stein mare wenigsstens eine Quverture für seinen nicht offnen Kopf. In jedem Falle kann ich bei der Erleuchtung die Knochen der Höhlenbaren, die darin liegen sollen, besser suchen und holen; der Kerl bleibt mir ja immer."

Wirklich wurde die Erleuchtung der Hohle, gleichsam die einer unterirdischen Peterskuppel, auf den nächsten Sonntag angekundigt. Fur Theoda nahte das mutter, iche Todtenfest: "weiter wollt' ich ja hier nichts mehr," lagte sie.

Vormittags am sehnlich erwarteten Sonntag langte aus Pira ju Sufe der fcmeigebleiche Boller und Umgelder Mehlhorn mit einem Gevatter-Brief an den Doktor an. Blaubmurdige Zeugniffe bat man zwar nicht in Banden, womit unumftoglich zu beweisen mare, daß Ragenberger auf feinem Gesichte über diese Freudenbotschaft besondern Jubel, außerordentliche Erntetange oder Freudenfeuer, mit Freudenthranen vermischt, habe feben laffen; aber fo viel weiß man ju feiner Ehre besto gewisser, bag er fich im bochften Grade anstrengte (er beruft fich auf jeden, der ihn gefehen), ftarte Freude ju außern, nur daß es ihm fo leicht nicht wurde, auf die Ochweselpaste feines Gesichts die leichten Rothelzeichnungen eines matten Freudenroths hinzuwerfen; besonders wenn man bedenkt, daß er auf feinem Janus, Geficht zwei einander decende Gefühle gu beherbergen hatte, Luft und Unluft. Rurg, er bracht' es bald dahin, daß er, da er anfangs fo verbluft umberfah, wie ein Samfter, den ein schwuler hornung vorzeitig aus dem Winterschlaf reißt, dann lebendig aufblickte und auffprang. Gegen den gutmuthigen Deble horn war aber auch Sarte so leicht nicht anwendbar; er stand da mit dem weißen Bollgesicht, so lauter Nachgeben, lauter Hochachten und Hoffen und Baterfrohlocken! Besnigstens der Teufel hatte ihn geschont.

Da ohnehin an kein Abschrecken vom Gevatterbitten mehr zu denken war: so überschüttete ihn ber Doktor mit allem, was er Bestes, namlich Geistiges, hatte, mit Berzens Liebe, Hochachtung, innern Freudenregungen und bergleichen verschwenderisch, gleichsam mit einem Pathengeschenk edlerer Art, um nur an schlechte, massive Gaben gar nicht zu benken. Sein Herz sühlte sich weit seliger dabei, wenn er eine gelichte Hand recht herzlich brucken und schütteln durfte, als sie füllen mußte.

Da ihm bei jeder Geburt Mißgeburten in den Kopf kamen — solche hatt' er mit Jubel aus der Taufe gehoben und beschentt mit seinem Namen Amandus — so warf er, bei der Möglichkeit wenigstens einiger wissenschafts lichen Mißbildung, nur wie versoren die Frage hin: "Der Junge ist wol hochst regelmäßig gebaut?" "Dr. Dottor, versetzte der Zoller, wahrlich wir alle konnen Gott nicht genug dafür danken; er ist aber, wie die Wehr mutter sagt, wie aus dem Ei geschält für sein Alter."

"Aus dem Leuwenhoekischen Si, für sein Alter von neun Monaten, versetze er etwas verdrießlich, was? — Bersteigen Sie sich doch um Gottes Willen nicht mit einem Anachronismus in die Physiologie!" — "Gott, nein, fuhr Mehlhorn fort, und die Bochnerin ist gottlob, so frisch! wie ich selber." — "Ja, das ist sie, Gott sei Dank!" rief Theoda, nach der Lesung des Brickchens von Bona, in das wir alle auch hinein sehen wollen, und stürzte vor Freude dem Zoller um den hals, der mubsam einen dicken Schawl unter der Umhalsung aus

ber Tafche herausarbeitete, um ihn ju übergeben: "Roch beute, fagte fie, geh' ich ju Fuße mit Ihnen, und laufe bie ganze Nacht durch, denn fie verlangt mich, und nichts soll mich abhalten." Bona hatte fie allerdings jum Schußengel, weniger ihrer Person, als des haushaltens angerufen, aber eigentlich nur, um selber Theoda's Engel ju fein, deren ungluckliche Lage, wo nicht gar ungluckliche Liche, sie nach ihren lesten Tageblattern zu tennen glaubte, und zu mildern vorhatte.

Allein Mehlhorn konnte fein Ja und feine Freude uber die schnelle Abreife nicht ftark genug ausbrucken, fondern blos ju fchwach; benn ba ber Mann einen Lag und eine Nacht lang mit feinem Gevatter, Evangelium auf ben Beinen gewesen: fo fehnte er fich herglich, in ber nachsten, statt auf den Beinen, nur halb fo lange auf bem Rucken zu fein im Bette. Der Bater fagte, er ftemme fich nicht bagegen, gegen Theoda's Abreife; ubere all laff' er ihr Freiheit. Er fab zwar leicht voraus, baß fie der Umgelder, als galanter Berr, unterwegs toftfrei halten murde; aber folden elenden Geld,Rudfichten hatt' er um feinen Preis die Freiheit und die Freilaffung einer volliahrigen Lochter geopfert. Dazu fam, bag er fich offentlich feines Gevatters icamte; ber Boller mar name lich in der gelehrten Welt weder als großer Argt, noch fonft als großer Mann befannt. Bas er wirklich vers ftand - das Bollmefen - hatte Ragenberger ihm långft abgehort; aber ber Doftor gehorte eben unter die Dens fchen, welche fo lange lieben, ale fie lernen - mas bie armen Opfer fo wenig begreifen, welche nie vergeffen fonnen, daß fie einmal von dem Uebermachtigen geachtet morben. -

Ragenbergere Berg mar in Diefer Rudficht vielleicht

das Herz manches Genies; wenigstens so etwas von morralischem Leerdarm. Bekanntlich wird dieser immer in Leichen leer gefunden — nicht weil er weniger voll wird, sondern weil er schneller verdaut und fortschafft; — und so gibts Leer-Herzen, welche nichts haben, blos weil sie nichts behalten, sondern alles zerseht weitertreiben.

Aber schnell nach ber Einwilligung des Doktore er fannte die vorher freudenberauschte Theoda die nahem Umftande der Zeit. Hier fiel ihr Licht auf ihren unbe sonnenen Antrag, den Gevatter todt zu gehen. Sie nahm ihn erschrocken zuruck, und schlug ihm sofort den schönern und hellern Gang vor, den in die Abends ers leuchtete Hohle.

Alber um fich fur ihr Entsagen zu belohnen, las fie ben folgenden Brief der Kindbetterin wieder und ruhiger: "Berg! 3ch darf Dir nicht viel antworten auf alle Deine gelehrten Briefe. 3ch bin biefe Racht niedergekoms men, und zwar mit einem herrlichen, großen Jungen, ber wie das Leben felber aussicht; und ich argere mich nur, bag ich ihn nicht gleich an die Bruft legen barf, meinen schreienden Amandus; auch ich bin nicht sonders lich fdmad, ob mir gleich der Phyfifus Brieffchreiben und Aufstehen bei Geligfeit verboten. Du hast, Du Leichte, Dein bickes Salstuch, bas Du durchaus in ber Abendfalte nicht entrathen fannft, bei mir liegen laffen, Du Leichtsinnige, und mein einfaltiger Dehlhorn fonnte es in allen Rommoden nicht heraus finden, bis ich ends lich felber aufftand, und es erft nach einer Stunde aus, ftoberte, weil der Menfch ben Schawl fur einen Mantel oder fo etwas angeschen, und unter die andern Sachen binein gewühlt hatte. Bur Strafe muß er Dir in der Rocktasche das bauschende Ding hintragen. sior rock

a

ich lefe, bift Du fa um und um mit lauter Rallaruben von Mannsleuten umgeben. D, fomme doch recht bald nach Pira und pflege mich, und wir wollen barüber recht ordentlich reden, denn ich fann die Feder nicht fuhren, wie etwa Du. Deinen Dieß fonnt' ich feine Stunde leiden: der Sauptinann mare mehr mein Mann. einen mußt Du einmal haben, einen Bernunftigen und Gefetten, feinen Phantaften, denn ich mundere mich oft, wie Du bei Deinem Berftande und Wige, wo wir Beis ber alle bumm vot Dir fteben, doch fo narrifd und une überlegt handeln, und Dir oft gar nicht fogleich helfen fannst, aber doch andern die herrlichsten Rathschläge ers Batte ich Deine Feber, und mare fo vif mie Du, ich wollte mich in ber Welt gang andere fichen. Bedoch bin ich berglich zufrieden mit meinem Dehlhorn, ba ere mit mir auch ift in unfrer gangen Che, weil er einsicht, daß ich die Saussachen und Weltsachen fo gut verftebe, wie er fein Bollmefen. Mur bitte ich Dich ine ftandig, mein Berg, laffe ja niemal ju, daß ihm Dein Br. Bater etwa aus Soflichfeit viel mit Bein gufpricht; Mehlhorns schwacher Kopf verträgt auch den allerschleche teften Rrager nicht, den ihm etwa Dein Gr. Bater vorfegen mochte: fondern er fpricht darauf ordentlich furies, stolk, und fogar, so febr er mich auch lieb hat, gegen mein Sausregiment, mas Dir gewiß nicht lieb uber Deine alte Freundin zu horen mare. - Und Dich, milde Rliege felber , beschwor' ich hier ordentlich , gieße im Bade vor fo vielen leuten nicht Dein altes Theeloffelchen voll Arract in Deinen Thee; denn Du haltst immer ben Loffel gu lange über ber Taffe, und gießest fort gu, wenn es schon überläuft, und bann überläuft es bei Dir auch, wenn Du diese Wirthschaft trinkft. Thu es ja nur bei mir. beffern Schlafe die Betten zu mechfeln, fo gut er meiß, befolgt? Aus dem Gegengift wird in die Lange ein Gift.

Rurg, wer jego noch am festesten schlaft, — die Gludlichen in den Wachstuben auf der Pritiche ausgenommen — ift einer oder der andere homer, und die sogenannten gehn thorichten Jungfrauen, welche in der Bibel den Brautigam verschlafen.

Wenn ich gleichwol mehre geistige Mittel, einzusschlafen, freigebig anbiete, noch dazu in einem kurzen Auffaße — nicht in langen, dicken Banden: so sind sie in der That nicht jenen Bustlingen gegonnt und geschrieben, welche — durch lauter maitres de plaisirs zu esclaves de plaisirs gemacht — in der Nachtzeit, in welche sonst die alte Jurisprudenz die Folter verlegte, blos darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freusden und Nachtviolen darin pflucken. Sie mögen wachen und leiden, diese Sabbathschänder des täglichen Sabsbaths der Natur.

Gibt es hingegen einen Minister, der an einem Bolke — oder einen Autor, der an einem Berke arbeitet, und beide so keurig, daß sie eben soviel Schlaf verslieren, als versüßen — oder irgend einen weiblichen Ropf, der das Nah, und Fang Gewebe seiner oder fremder Zukunft — so wie die Spinnen die ihrigen gern um Betten, und immer in der Nacht abweben — eben so im Finstern ausspinnt, und der folglich kein Auge zuthut — oder gibt es irgend einen andern von Idee zu Idee fortgetriebenen Kopf — z. B. meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Runst, einzuschlafen, für die Zeitung für die elegante Welt zu bearbeiten, an der Kunst selber hinderte —: so sei allen diesen so geplagten und geschäßten Köpsen mit Bergnügen der Schaß

## ) ie Runst einzuschlafen.

(Mus ber Beitung fur bie elegante Belt.)

die jegigen langen Rachte und fur die elegante Welt ich, die sie noch langer macht, ift eine Runft, eine afen, vielleicht ermunicht, ja fur jeden, der nur ermaßen ausgebildet ift. Es gibt jego wenige Pers von Stand und Jahren, die, bas Glud ihrer n Feinde ausgenommen, irgend ein anderes fo fehr beten, als bas einer Baselmaus, oder auch eines fchen Baren, beffen Nachtschlummer befanntlich e fo lange als feine Nordnacht mahrt, namlich funf ate. Unfere Beit bildet uns in Rleidern und Gite mmer mehr ben marmern Bonen an und gu, und ch auch barin, daß man wenig, und nur in More und Mittagftunden schläft; fo daß wir uns von ben rn, welche die Racht furzweilig vertangen, in nichts scheiden, als in ber lange unserer Beile und unfes Soch oben wird immer mehr die eigne scheit - nicht, wie von Alexander, aus dem afe - umgefehrt aus dem Mangel beffelben erras

Gibt es nicht in allen Residenzen Junglinge von und Geburt, welche (besonders wenn die Glaus erwachen) gern so lange schliefen, bis sie studen, doch bis ihre Bater? Und was hilfts manchem juns Menschen, daß er Franklins Wink, Nachts zum Band.

beffern Schlafe die Betten zu wechseln, fo gut er weiß, befolgt? Aus dem Gegengift wird in die Lange ein Gift.

Rurg, wer jego noch am festesten schlaft, — bie Gludlichen in den Wachstuben auf der Pritsche ausgenommen — ift einer oder der andere homer, und die sogenannten gehn thorichten Jungfrauen, welche in der Bibel den Brautigam verschlafen.

Wenn ich gleichwol mehre geistige Mittel, einzusschlafen, freigebig anbiete, noch bazu in einem kurzen Auffaße — nicht in langen, dicken Banden: so sind sie in der That nicht jenen Wustlingen gegönnt und geschries ben, welche — durch lauter maîtres de plaisirs zu osclaves de plaisirs gemacht — in der Nachtzeit, in welche sonst die alte Jurisprudenz die Folter verlegte, blos darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freusden und Nachtviolen darin pfluckten. Sie mögen wachen und leiden, diese Sabbathschander des täglichen Sabsbaths der Natur.

Gibt es hingegen einen Minister, ber an einem Bolfe — oder einen Autor, der an einem Berke arbeistet, und beide so seurig, daß sie eben soviel Schlaf verslieren, als versüßen — oder irgend einen weiblichen Ropf, der das Nahs und Fangs Gewebe seiner oder fremder Zukunft — so wie die Spinnen die ihrigen gern um Betten, und immer in der Nacht abweben — eben so im Finstern ansspinnt, und der folglich kein Auge zuthut — oder gibt es irgend einen andern von Idee zu Idee fortgetriebenen Ropf — z. B. meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Kunst, einzuschlasen, für die Zeitung für die elegante Welt zu bearbeiten, an der Kunst selber hinderte —: so sei allen diesen so geplagsen und geschäßten Ropsen wit Vergnügen der Schaß

von Mitteln, einzuschlafen, mitgetheilt, worunter so manche oft nichts helfen bem einen, doch aber bem ans bern und ben übrigen.

Nicht Einschlafen, sondern Wiedereinschlafen ist chwer. Nach dem ersten schlummernden Ermatten fährt er obige Staatmann wieder auf, und irgend eine Fisianze Joee, die ihm zusliegt, halt er, sich abarbeitend, est, wie der Habicht eine in der Nacht erpackte Taube is an den Morgen in den Fängen ausbewahrt; dasselbe ilt ganz vom Bücherschreiber, dessen Innres im Bette, die Nachts ein Fischmarkt in Secstädten, von Schups en phosphoresziert und nachglanzt, bis es so licht in ihm vird, daß er alle Gegenstände in seinen Gehirnkammern nterscheiden kann, und an seinem Tagwerke wieder zu hreiben ansängt unter der Bettbecke. Dieß ist unges wein verdrießlich, besonders wenn man keine Mittel das egen weiß.

Ich weiß und gebe sie aber; fammtlich laufen sie in er Kunft zusammen, sich selber Langweile zu machen, ine Kunft, die bei gedachten logischen Köpfen auf die nlogische Kunft, nicht zu benten, hinaus kommt.

Wir wollen indes einen weitern Anlauf zur Sache chmen. Es wird allgemein von Philosophen und jestungkommandanten angenommen, daß ein Mensch, . B. eine Schildwache, im Stande sei, schläfrig und bach zu bleiben. Ja, ein Philosoph kann sich zu Bette igen, Augen und Ohren verschließen, und doch die Bette ausbieten und gewinnen, die ganze Nacht zu versachen blos durch ein geistiges Mittel, durch Denken; — folglich seht diese Wilkelt der Wette nicht anwent plasen, sobald man das Mittel der Wette nicht anwent

det, wie wir Abends ja an gangen Bolfern feben, wenn fie gu Bette gehn.

Der Schlaf ift, wie ich im hesperus bewiesen, bas ftarfende Ausruhen nicht sowol des gangen Korpers, ober der Dusteln u. f. m., als bes Denforgans, bes Behirns, daher durch lange Entziehung deffelben nichts am Rorper erfrantt, als das Gehirn, namlich jum Bahn-Wird es bei dem Thiere durch fein Empfinden, beim Menschen durch fein Denken mehr gereigt, fo gits tert biefes willfurliche Bewegorgan endlich aus. bald der Mensch fagt: ich will feine einzige Borftellung, bie mir aufstogt, mehr verfolgen, fondern fommen und laufen laffen, mas will: fo fällt er in Schlaf; nachdem vorher noch einzele Bilder ohne Band und Reihe, wie aus einer Bilderuhr, vor ihm aufgesprungen maren, bloge Nachzuckungen des gereizten Denforgans, ber Mustelfafern eines getodteten Thieres ahnlich. Erwachen dagegen beginnt bas gestärfte und nun teis gende Organ, wie bas Ginschlafen der nachlaffende Beift.

Die gottliche Herrschaft des Menschen über sein ins neres Thier, und Pflanzenreich wird zu wenig anerkannt und eingeübt, zumal von Frauen; ohne jene schleppt uns die Rette des ersten besten Einfalls fort. "Tritt aber nicht, kann eine Frau sagen, das Leichenbild meis nes Schmerzes überall ungerufen, mitten im Frühling und im Garten desselben, wie ein Geist, aus der Luft, bald hier, bald da, und kann ich der Geistererscheinung wehren?"

Wende das Auge von ihr, sag' ich, so verschwindet sie, und kommt zwar wieder, aber immer kleiner; siehst du sie hingegen lange an, so vergrößert sie sich, und überdeckt dir himmel und Erde. — Nicht die Entster

hung, sondern die Fortsetzung unserer Ideen unterschei, bet das Wachen vom Traume; im Wachen erzichen wir den Fundling eines ersten Gedankens, oder lassen ihn lies gen; im Traume erzieht der Fundling die Mutter, und jügelt sie an seinem Laufzaume.

Um zum nahen Einschlafen wieder zu kommen, so bekenn' ich indes, daß jenes gewaltsame Abbestellen und Einstellen alles Oenkens, ohne philosophische Uebung, wol wenigen gelingen wird; nur der Philosoph kann sazen: ich will jest blos mein Gehirn walten lassen, ohne Ich. Dieses Bermögen, nicht zu denken, kann also nicht überall bei der eleganten und denkenden Welt vorausgesest werden. Die Juden haben, unter ihren hunz dert Danksagungen an jedem Tage, auch eine bei dem Krähen des Hahns, worin sie Gott preisen, daß er den Wenschen hohl erschaffen, desgleichen löcherig. Jeder elegante Welt: Mensch wird bis zu einem gewissen Grade — bis zum Kopfe — in das Dankgebet einfallen, weil er in der That seine Lücken in der Welt lieber auszusüllen sucht, als seine eignen.

Allein nicht jeder hat Abends das Glud, hohl zu sein, und also, da die Leerheit des Magens nicht halb so sehr, als die des Kopfes, das Einschlasen begünstigt, lettes zu erringen. Es mussen folglich brauchbarere Ansleitungen, den Kopf, wie einen Barometer, luftleer zu machen, damit darin das zarte elektrische Licht der Träume in seinem Aether schimmere, von mir angegeben werden.

Wenn alle Einschlasmittel, nach den vorigen Abs sagen, b. h. Grundsagen, in solchen bestehen muffen, die den Geist vom Gehirne scheiden, und dieses seiner eignen Schwere überlassen; so muß man, ba boch die

wenigsten Menschen verstehen, nicht zu benten, folde Mittel mahlen, die zwar etwas, aber immer daffelbe etwas zu benten zwingen.

Da ich wol ein guter Einschläfer und Schläfer, aber einer ber mittelmäßigsten Wiedereinschläfer bin: so ges ben mir meine Nacht, und Bett, Lufubrazionen vielleicht ein Recht, über die Selbeinschläferkunst hier der Welt nach eignen Diktaten zu lesen.

3ch mußte von mir felber fprechen, und mich über mich ausbreiten, wenn ich die Lefer an mein Bette fuh. ren wollte, um fie, von biefem Beidenvorhof aus, weis ter ju geleiten jum Ratheber. Mur dieß fann ich viele leicht fagen, bag ich gang andere Unstalten als bie meis ften Lefer treffe, um nicht aufzuwachen. Benn t. B. fo mancher Lefer bei bem Ginschlafen eine Sand aus Unporficht auf die Stirn oder an ben Leib, oder nur ein Bein aufs andere legt, fo fann bas geringfte, bem Schlafe gewohnliche Buden ber vier Glieder fammtlichen Rumpf aufwecken und auffragen; - und dann ift die Nacht ruiniert, und er mag gufeben. Dagegen man febe mich im Bett! - Die berühre boch jemand im Schlaf ein lebendiges Wefen, welches ja er felber ift. Lichern Borfichtregeln gebent' ich gar nicht, 3. B. gegen den Sund , ber auf ber Stubendiele mit dem Ellenbogen hammert, ober auf einem mankenden Stuhl mit zwei Stuhlbeinen auf; und abflappert, wenn er fich fragt. Und boch leibet ber unvorsichtige Lefer fo viel im Bette als ich, weil wir beide nie icharfer benfen und reicher em: pfinden, als in der Racht, diefer Mutter der Gotter, und mithin Großmutter ber Mufen; und ginge am Mors gen nicht der Rorper mit Nachwehen herum, es gabe fein befferes Braut, und Rindbett geistiger Conntagge: burten, als das Bette, ordentlich als wenn die Schlaf, febern ju Schreibfebern auswuchsen.

Eh' ich endlich meine elf Mittel, einzuschlafen, folgen laffe, mert' ich ganz turz an, daß sie sammtlich nichts helfen; — denn man strengt sich sehr dabei an, und mich hat jedes Schlaf genug gefostet; — aber dieß gilt nur fur das erstemal. — Eben hat mir mein scharfssinniger Freund E. noch ein zwolftes entdeckt, nämlich gar nicht einschlafen zu wollen.

Aber seitbem, b. h. seit anderthalb Jahrzehenden, hab' ich noch brei neue Selberwiegen im Bette zur Belt gebracht, so daß es kunftig eines jeden eigne Schuld bleibt, wenn er, mit meinen vierzehn handgriffen zum Einwiegen seines Ropfs in handen, gleichwol seine Ausgen noch so offen behalt, wie ein hase, der indessen varüber nicht zu tadeln ift, da ers eben im Schlase thut.

Nach langem Ueberlegen, wie ich meine brei neuen Schlafmittel in dieser dritten Auslage unter die elf alten einschalten könnte, mit Beibehaltung alles Spaßes der rühern Rangordnung, fand iche endlich als zweckbien, ichst, sofort nach dem neunten Einschlafmittel die rei neuen einzuschieben, und darauf mit den alten bis um vierzehnten ordentlich fortzusahren; anders wüßt'ch nicht einzuslechten, ohne namhaften Berlust meiner und der Leser.

Das erste Mittel, das schon Leibnig als einzutes vorschlug, ist Bahlen. Denn die ganze Philosophie, ia die Mathematik hat keine abstrakte Große, die und wenig interessiert, als die Bahl; wer nichts zählt, als Bahlen, hat nichts Neues und nichts Altes, ins bessen doch eine geistige Thatigkeit, obwol die leichte der Gewohnheit, so wie ein Birkuose ohne große geistige Ans

strengung nach dem Generalbasse phantasiert, den er doch mit großer erlernte. Buxton, der eine Zahl von 39 Ziffern im Kopfe mit ihr selber multiplizierte, sank nach tiesen Rechnungen in tiesen Schlaf. Die Alten hatten an den Bettstellen das Bildniß Merkurs, dieses Rechnures und Kaufmanns, und thaten an ihn das letzte Ges bet. Es läßt sich wetten, daß niemand leichter eins schläft als ein Mathematiker, so niemand schlechter, als ein Verse, und Staatmann.

Allein Dieses Leibnisische Bablen wird an schwachen Schläfern unsere Jahrhunderte nur mittelmäßige Bune ber thun, wenn man entweder fcnell, oder über huns bert (wodurch es schwerer wird), oder mit einiger Aufe mertfamfeit gahlt. Eben fo muß man, wie bobere Rechenkammern, nichts barnach fragen, bag man fich ver: Unglaublichen Borfdub thut aber bem Schlafe ein tleiner, meines Biffens noch unbefannter Sandgriff, namlich ber, daß man im Kopfe die Bahlen, welche andere Schlafer icon fertig ausgeschrieben anschauen, felber erft groß und langfam hinfchreibt, auf mas man will. Berfaffer diefes nahm bagu haufig eine lange Bete ter : oder auch Stohrstange , und zeichnete , indem er fie am furgen Bebelarme hielt, mit dem langen oben an bas Bifferblatt einer Thurmuhr (indef ift Schnee eben fo gut) bie gedachten Bahlen an, fo lang und fo bick, daß er fie unten lefen fonnte. Dicfe fo unendlich einformige Lange samfeit der Operazion ift eben ihr punctum saliens, ober Bupfpunkt, und Schläfert so fehr ein; und mas das Las derliche babei anlangt, fo geht wol jeder im Bette bar, über hinmeg. Einem folden Langfam : und Stangen: schreiber rathe man aber unfere arabifchen Biffern ab, bes ren jede einen neuen Zickack fodert, sondern er schreibe

rdmische an seinen Thurm (wie alle Thurmuhrblätter has ben), welche bis 99 nichts machen, als lauter herrliche nicht herpassende Linien, nämlich gerade. — Will ein Einschläser Thurm und Stange nicht: so kann man ihm rathen, recht lange Zahlen, und zwar wie Trochaen aussylprechende, sich vorzuzählen, z. B. ein und zwanzig Bils lionen Seelen Zahl, zwei und zwanzig Bilsonen Seelen Zahl u. s. w.; nur aber kann man einem Einschläser nicht genug einschärfen, das Zählen äußerst langsam und schläszig zu verrichten. Indes diese Beobachtung höchst mögslicher Faulthierlangsamkeit ist wol Kardinalregel aller Einsschläsermittel überhaupt.

- 2) Lone, sagt Bako, schläfern mehr ein, als ungegliederte Schälle. Auch Tone zählen, und werden gezählt. Da aber hier nicht von fremden, sondern von Selbentladungen das Einschläfern ist der einzige schone Selbermord die Rede ist: so gehören nur Tone her, die man in sich selber hort und macht. Es gibt kein sußeres Wiegenlied, als dieses innere Horen des Horens. Wer nicht musikalisch phantasieren kann, der hore sich wenigstens irgend ein Lieblinglied oder eine Trauermusik in seinem Ropfe ab; der Schlaf wird kommen, und vielleicht den Traum mitbringen, dessen Sais ten in keiner Luft mehr zittern, sondern im Aether.
- 3) Bom zweiten Mittel ist das britte nicht sehr versschieden, sich nämlich in gleichem Silben Dreschen leere Schilderungen langsam innen vorzusagen, wie ich z. B. mir: wenn die Wolfen fliegen, wenn die Nebel fliehen, wenn die Baume blühenze. Darauf lass ich aufs Wenn tein So folgen, sondern nichts, nämlich Entschlafen; denn die kleinste Rücksicht auf Sinn, oder Zusammenhang, oder Silbenzahl wurde, wie ein Nachtwächter Besang.

alles wieder einreißen, mas bas poetifche Selberwiegens Da aber nicht jeder Talent gum Diche lied aufgebaut \*). ten bat - jumal fo fpåt im Bette - fo fommen ja bem Micht Dichter zu taufenden Bett Lieber mit biefem poer tifchen faulen Erommelbaß entgegen, wovon er nur eines auswendig zu lernen braucht, um fur alle Rachte damit fein Glud ju machen. Unschätbar ift bier unfer Schat von Sonetten, an denen, wie an Raupen: Puppen, nichts fich lebendig regt, als das hintertheil, ber Reim; man schäßet es nur noch nicht genug, wie sicher bas Reim , Glodenspiel uns in einen furgern Schlaf eine laute, als ber langste ift. - 3ch murde hiezu auch ause wendig gelernte Abendsegen vorschlagen, da sich burch fie mahrscheinlich sonft Lausende eingewiegt, wenn ich nicht beforgte, daß fie ungewohnten Betern, g. B. Sofe leuten, durch ben Reig ber Neuheit mehr Schaden und Bachen brachten, als Mugen.

- 4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowol, als wieder einzuschlafen, ift, falls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen mit den schläfrigen Augen, ins dem man ihm unaufhörlich nachschaut, wieder einzusen, ten; bald wird die Welle eines neuen Traumes wieder anfallen, und dich in ihr Weer fortspulen und eintauschen. Der Traum sucht den Traum. Im großen Schatten der Nacht spielt jeder Schatten mit uns Sterbslichen, und halt uns für seines Gleichen.
- 5) Befte dein inneres Nachtauge lange auf einen optischen Gegenstand, 3. B auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es wird fich schließen. Ueberhaupt find

<sup>\*)</sup> Man kann sich auch eine lange Hanblung, z. R. bas Saen des Korns bis zu besten Dreschen und Backen, in freien Trochaen ober Jamben ohne Schmuck vorlagen, wie ich.

Landschaften — weil sie umerem inneren Menschen, der mehr Augen bat, als Ohren, leicht zu erschaffen werden, und weil sie uns in keine mit Menschen bevolkerte und ers weckende Zukunft ziehen, — die beste Schaukel und Wiege bes unruhigen Geistes.

- 6) Das sechste Mittel half mir mehre Nachmitters nachte durch, aber es fodert lebung; man schaut nams lich blos unverruckt in den leeren schwarzen Raum hins ein, der sich vor den zugeschloßnen Augen aussstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sekunden, wird sich das Schwarze farben und erleuchten, und so den Chaosstoff zu den bunten Traums oder Empfinds bildern liefern, welche in den Schlaf hinuber führen.
- 7) Wer feine Mugen fcbließen will, mache an feis nem innern Janustopfe zuerft bas Daar, bas nach ber Bufunft blidet, ju; das zweite, nach der Borgeit gerichtet, laffe er immer offen. Um Tage vor einer Reife oder Sauptthat ichlaft man fo ichwer, als am Sas ge nachher fo leicht; die Butunft ergreift uns (fo mie ben Traum) mehr, als die Gegenwart und Bergangen, 3m Sause eines Lodten, aber nicht eines Stere benden, fann man ichlafen. Daß Rato in der Nacht vor feinem Entleiben Schlief - wie die Seidenraupe vor der Einpuppung - ja foggr fcnarchte, ift fcmerer, als mas er nachher that. Daß Papft Klemens XIIII. \*) Morgen vor seiner Rronung geschlafen, merft die Welte geschichte mit Recht an; benn am Abende barauf, ba er auf dem Stuhle faß, mar ce gang leicht; auf bem Bege jum Throne und auf deffen Stufen wird überall

<sup>\*)</sup> So, aber nicht XIV, und so VIIII, nicht aber 1X u. s. w., muß vor jedem obigen Einschlafen geschrieben werden, wenn man nicht vom Denken erwachen will.

weniger geschlafen und bas Auge zugemacht, als eben in ben weichsten Betten ber Ehren und lits de justice. Euere Bergangenheit könnt ihr daher — zu große Licfen und Sohen darin ausgenommen — mit Bortheil vor bem Einschlafen durchlaufen; aber nicht an den kleinsten Plan und Brief und Auffaß bes nachsten Morgens benken.

- 8) Fur manche geubte, gewandte Geister im Ropfe mag bas wildeste Springen von Gegen, zu Gegenstand aber ohne Bergleichungzweck mit welchem ber Bergfasser sich sonst einschläferte, von einiger Brauchbarkeit sein. Eigentlich ist dieses Springenlassen nichts ans dere, wenn es gut sein will, als das obige Gehenlassen bes Gehirns; der Geist läßt das Organ auszucken in Bilbern.
- 9) Seclenlehrer und beren Seelenschuler ichlafern fich ein, - falls fie wollen - wenn fie geradegu jede Gedankenreihe gang vorn abbrechen, die neue wieder und fo fort; indem fie fich fragen bei jedem Dachtigen, mas fie ausbenken und vollenden mochten: "fann ich benn nicht morgen eine Stunde langer mach liegen, meine Ropfarbeit auf dem Ropfliffen verrichten? warum benn nicht?" - Wer aber fo wenig Denffraft hat, daß er fie damit nicht einmal hemmen fann, wo er will, der hore hier wieder ein Ausmittel; namlich er horche sich innen zu, wie ihm ohne fein Schaffen ein Substantivum nach dem andern gutont und gufliegt, 3. B. mir geftern : ,, Raifer - Rothmantel - Durpur, schnecke - Stadtrecht - Donnersteine - Sunde -Blutscheu - atque - panis - piscis - crinis -Carol magnus - Partebona - et fo meiter." -
- 10) Niemand mertie noch icharf genug barauf, daß er zwei der beken Sacmafchinen ber Schlummerkors

per an seinem eignen Ropfe herumtrage, namlich seine beiben Gehorgange, nach außenhin, Ohren genannt. Sochftens nahm vielleicht einer und ber andere mahr, baß ihm Ginichlaferndes jufließe burch bie Gehorgange in hoffirchen, in Redefalen afabemischer Mitglieder, in Freimaurerlogen und in Theaterlogen, wiewol er am bellen Lage wenig Gebrauch bavon zu machen mußte: aber ich darf wol mich als ben Erfinder ansehen, welcher die eignen Gehormertzeuge , auch ohne alle Unterftugung fremder Sprachwertzeuge, und folglich in der Ginfams feit der Nacht und der Bettstelle, als die besten Schlafe trunfzubringer zuerft beobachtet hat. Wie namlich Das gen fich burch Bafferfalle einschläferte, oder wie in ben achtziger Jahren ber Bunberdoftor Schlippach in ber Schweiz ein besonderes Schlafzimmer hatte, worin alle Rranke entschliefen an dem um dasselbe niederrauschens den Strome: fo tragen wir alle ja ahnliche Wafferfalle in und, ich meine die Puleadern , Springbrunnen und Blutadern , Bafferfalle, welche unaufhörlich bicht neben unfern Ohrennerven rauschen, und die jeder - fogar am Lage mit einiger Aufmertfamfeit nach innen, aber noch lauter in der Nacht auf dem Ropffiffen - vernehe men fann. Mun auf Diefes innere Raufden richte ein Befligner des Wiedereinschlafens recht bestimmt fein Gee. lenohr; - und er wird mir danfen, wenn er erwacht. und es ruhmen, daß er durch mich fruber eingeschlafen. Noch trefflicher wirft biefes gehnte Mittel ein; man ihm noch bas fechste als ein adjuvans beimischt, was ich in meiner nachtlichen Praxis felten vergeffe.

11) Das elfte Einschlafmittel ift irgend eine hiftortic, die man sich metrisch in den freiesten Silbenmaßen vorerzählt. Gewöhnlich nehm' ich des biblischen Joseph

¥3

۲

2

1

2

Geschichte dazu, und halte damit fieben, ja bis zwolf Machte Saus; ich weiß jedoch jedesmal - was mich mundert, ich mir aber nachstens vollig erflaren werde mo ich im Ergablen fteben geblieben. Dabei bat ber Schlafluftige nun jum Gludauf Rumerus, ber ohne hin fcon als Bahl im erften Ochlafmittel - ober auf Bobiflang - der im zweiten unter den Sonen vorfommt - nicht die geringfte Rudficht zu nehmen nothig, eben fo wenig als auf falfches Berfurgen oder Berlangern ber Supe - da nur das Aufziehen und Ausstrecken der leibe lichen von Wichtigfeit ift -; furz der Schlafluftige pfeife auf dem Saberftroh fein Saberrohr, wie er nur mag, und zwar je falfcher, je beffer, ja, wenn er fogar mit allen moglichen unpoctischen Freiheiten jegiger Berse überfeger und Bers , und Sonettenschmidte fich hand, habt: fo wird er immer noch finden, daß man bichtend leichter hundert Menschen einschläfert, als einen eins zigen, namlich sich. Um defto mehr ahme er die gedache ten Dichter nach, damit er Schonheiten, Die im Bett nur Unftoge maren, moglichft vermeibe. Go fing' ich wenigstens meine epische Josephiade ab, und fange fie jambifch an : "ber traum'r'iche Joseph fame einst zu feis nen Brudern, ergabite voller Stolze ihnen feine folg'nden Traume" 2c. — fo daß ich mich um fein Rezensieren fume mere, fondern mich frage: "fteden denn ber Dottor Mertel aus Riga und ber hofrath Dullner aus Beigen, fels mit dir unter Giner Decte, und liegen mit ihren Schlafmugen neben beinem Ropfe rechts und links auf Einem Ropffiffen? - Mithin, fo bichte nur gu!"

12) Rein gemeines Einschlafmittel — sondern viels mehr ein neues und bas zwölfte — ift Buchftabieren

menblich lang geftredter Worter, wie fle bie Ranglelen bes Reichstags, bes Bundtags, die Bienerifchen fammte lich, ja die meiften Deutschen, ale hohere bureaux des longitudes, une hinlanglich zulangen und ichenfen. Einen folden Ranglei : Moloffus : Rolof nun erftlich fic langfam vorzubuchstabieren - ja zweitens vorber fich ibn gliedermeife hinguschreiben, mare mol bas Bochfte, mas ein Schlaflustiger von fich fodern tonnte jum Dentpaus fieren, wenn ich es nicht drittens darüber hinaus zu treis ben mußte durch meinen neuen Runftgriff, daß ich, ob ich gleich bas innere Aussprechen bes unabsehlichen Lange Bortes burch Berftuden in Gilben noch mehr verlangere, und diese Silben wieder durch Binschreiben von neuen auseinander ziehe, mich doch nicht damit begnuge, fone bern, wie gefagt, drittens gleich anfangs jeden Buchftag ! ben einer Buchstabierfilbe felber vornehme und ihn gedule dig fertig mache, und begwegen, anstatt wie ein Schrifts gießer zu eilen, der einen ichon in die Patrize ober Schriftbunge eingeschnittenen Buchftaben in der tupfere nen Matrize einschlagend auspragt, vielmehr meine Buchftaben, es fei Spafes halber g. B. bas O im Borte Defterreichisches, Punkt nach Punkt, oder punktatim durch gelbe Deffingnagelfnopfe ausfertige, die ich, wie man fonft gepflegt, fo lange hinter einander auf einen Rutschenschlag einschlage, bis das O als Birkel dafteht und ich jum E übergeben mußte - wohin es aber eben nie fommt, weil ich über bem O, ale 3pflus und Bire fel, den ich mit meinen Ragelfnopfen, wie ich will, erweitere, langft in Schlaf gefallen bin; - von mele chem fcon jeso ich, und wol die Lefer felber, burch bas bloße langweilige Darstellen auf dem Papier angefallen Mein, fein Argus behielte von allen feinen werden.

Augen nicht zwei im Bette offen, zumal da er die Fidte int gum Ginschläfern selber blaft.

×

z

1

:

Ì

13) Das dreizehnte Seelen, und Bett Landanum fann feder gebrauchen, er habe fo viele Ideen als er will, ober fo wenige, ober gar feine 3ch schäme mich es aber anzugeben, ba es in nichts Geiftigerem befteht, als bas rin, daß man die funf Finger, einen nach dem andern, langfam auf oder unter bem Dectbette auf : und nieder bewegt, und fortfahrt, und daran so lange benet, bis man, ohne baran ju benfen, an fein Aufheben ober Achtgeben mehr benft, fondern ichnarcht. Es ift ers barmlich, daß unfer Geift fo oft der Mitbelehnte des Leibes ift, und besonders hier das Fauftrecht der todten Sand und deren Fingerfegung hat, und daß fein geiftis ger ober geiftlicher Urm in ber Urmrohre bes weltlichen ftedt. Schlafdurstige, also Schlafteunkene, 3. B. Sols - baten, Postillione, fcummern im Reiten und Mars fchieren halb ein, blos weil gleiche Bewegungen bes Rors pere biefelben langweilig geiftigen, die bas Wehirn mes nig mehr reigen, in fich fchliegen. Lagt man aber ben schlafenden Postillion die Pferde abspannen, einzieben, abschirren und futtern: fo wird und bleibt der Mann gang wach; blos weil feine (forperlichen und geiftigen) Bewegungen jest immer etwas anderes anzufangen und Der Grund ift, die Ginformigfeit abzusegen haben. Wenn man in Tangotaboo (nach Forfter) die fehlt. Großen dadurch einschläfert, daß man lange und linde auf ihrem leibe trommelt: fo ift der Grund gar nicht von diesem vorletten Mittel verschieden. Denn bas

14) ift bas lette. Da die Runft, einzuschlafen, nichts ift, als die Runft, sich selber auf die angenehmfte Beife Langweile zu machen — benn im Bette oder Leibe

in findet man boch feinen andern Gesellschafter, als fich fo taugt alles dazu, was nicht aufhort, und ohne Abfaße wiederfebrt. Der eine ftellt fich auf einen Stern, und wirft aus einem Rorbe voll Blumen eine nach der andern in den Beltabgrund, um ihn (hofft er) ju fullen; er ente schlaft aber vorher. Gin anderer ftellt fich an eine Rir, denthure, und gahlt und fucht die Menge ohne Ende. bie herauszieht. Gin britter, g. B. ich felber, reitet um bie Erde, eigentlich auf der Bolfenbergftraße des Dunfts freises, auf ber mahren, um uns bangenden Bergfette von Riefengebirgen und reitet (indem er unaufhorlich fels ber das Rog bewegt) von Bolfe ju Bolfe, und ju Dole Scheinen und Rebelfelbern, und bann schwimmt er burch langes Blau und burch Aequator, Buffe, und endlich sprengte er jum andern Pole wieder ju uns herauf. -Ein vierter Schlaflustiger fest irgend einen Genius bis an den halben Leib in eine lichte Bolfe, und will ibn mit Rofen rund umlegen und überbeden, die aber alle in die weiche Bolte unterfinken; der Dann lagt indes nicht ab, und umblumet weiter - in die Runde - und immer fort - und die Blumen weichen - und der Ber nius ragt - mahrhaftig ich schlicfe bier, hielte mich nicht bas Schreiben munter, unter bemfelben felber ein. wird uns nun der Schlaf - dieses schone Stillleben bes Lebens - von allem jugeführt, mas einformig fo forte geht. Go ichlafen Menichen über bem Leben felber ein, wenn es faum acht ober neun Jahrzehende gebauert hat. So konnte fogar diefer muntere Auffag den Lefern die Runft, einzuschlafen, mittheilen, wenn er gang und gar nicht aufhörte.

## Das Glud, auf bem linten Ohre taub ju fein.

Der Berfasser dieses Aufsages, der das eben gedachte Glück schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt anschen, wenn er durch ihn einige Leser der Zeistung für die elegante Welt, die vielleicht Jahre lang einshörig, wie Kant einäugig, gewesen, ohne es zu wissen, anreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhalten, um zu erforschen, ob etwan eines davon die Gaben seines linsten hat.

Außer ber Wasserspigmaus — die bekanntlich im Basser die Ohren mit Klappen schließen kann — und außer den Fledermäusen mit Ohrdeckeln, wußt' ich nies mand, am wenigsten Menschen, welche ähnliche, den Augenliedern gleiche, Ohrenlieder hätten; fast jeder hort, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ist man hins gegen mit einseitiger Taubheit versehen, so wird leicht — mit Einem Finger — zweiseitige auf so lange, als man's braucht, zusammengebracht; besonders sieht der Einhöris ge vier Plage — gleichsam Freudenwelttheile — vor sich ausgethan, den Musitsaal, das Schauspielhaus, das Gesellschaftzimmer und das Bette.

3ch will, wenn es verziehen wird, die Lefer in die vier Pfahle meines himmels hinein fuhren, mogen auch fie einige taube Bluten ber Freude pfluden.

Einseitige Taubheit ift in einem Musiffaale, mo man weniger Son, als Miftonkunftler ju genießen be-

fommt, vielleicht fo Schatbar, als ftarfes Gabnen. Nach Baller ift man fo lange taub, als man gabnt, und die gutige Natur fchreibt alfo felber bas Gahnen als bas nichfte Schirmmittel gegen langweilige Einwirfungen Ein Ginboriger aber erreicht benfelben 3med, nur viel höflicher, wenn er die hand, anstatt vor den Mund, unter leichtem Bormand vor das Bor. Ohr halt, wie ich, und fo lange aufmertfam ausruht, als das Berrtonftuck Gothe municht den Buborern Unsichtbarkeit ber Spieler, namlich ihrer Geberdungen; wer nun noch Uns borbarfeit funftlich dazu fegen fann, hat, glaub' ich, alle Bortheile verfnupft, Die von ichlechten Rongerten gu gies ben find. In guten gewinnt ein Mann, der fteht und geht, noch großere burch Ginhorigfeit; benn er fann, fo oft neben feinem gefunden Ohre Lob , und andere Spruche wie Profa bie garte Poefie des Tonens ftoren und qualen, sich leicht fo gut wegstellen, daß er der ros hen Klapperjagd neben sich geradehin das todte Ohr zus febrt.

Im Schauspielhause ift Einhörigkeit noch nösthiger, ja unschäßbar; nicht nur, weil sich oft das Tonsspiel mit dem Schauspiel vereinigt — folglich der vorige Bortheil mit dem sochauspiel vereinigt — folglich der vorige Bortheil mit dem folgenden — noch auch blos, weil beide Kunste die Einzigkeit haben (welche die Tanzkunst durch Figuranten vermeidet), daß Meister und Schüler zugleich (es müßten denn jene sehlen) Ein Kunstwert verstnüpft gebären — noch etwa, weil es hundert Gründe dafür gibt — sondern hauptsächlich, weil unzählige das sur da sind, indes Einer hinreiche für alle. Es haben nämlich nicht nur mehre Personen, welche ihre Logen auf ganze Jahre mietheten, die gute Bemerkung gemacht, das es bei den meisten Trauers, oder gar Schaus, oder

vollends Lustspielen wenig mehr zu gewinnen gebe, als im Grec: Spiel, im Pochspiel und im Sticheln, sons bern auch ich, aber ohne über Nachtheil zu flagen. Denn mit einem Kinger, der fich ans rechte Ohr anlehnt, halt ich mir den Poeten und feine agierenden Truppen fo aut vom Leibe, ale ob ich warm ju Saufe fage in ber Borftadt, ungemein heiter aussehend und wohl verichangt. - Go oft vollends in der Oper die Mufit auf hort, so eilt niemand mehr als ich mit ber Rechten womit die anderen flatschen - ans gute Ohr, mauert die heilige Jubelpforte der Sone, g. B. eines Mojart, fo lange damit ju, bis bas Sprechen etwas nachgelaffen; - aber eben diefer herrliche Bechfel zwis ichen zwei Ohren macht mich vielleicht zu einem leibens schaftlichern Operfreunde, ale ich offentlich gestehen barf. Le Sage, ein Liebhaber der Parifer Buhne, feste, als er gang taub geworden, die Befuche derfelben fort, und fcopfte ben alten Genuß baraus, gum Erftaunen Bieler; ich aber erklare mir's ohne Dube aus bem Borigen. 3ch habe fogar einen madern Geschäftmann acfannt. welcher, um fein Schauspiel zu verfaumen, in jebes mit feinem Aftenpack unter bem Arme fam, Punfchimmer fette, und da fo lange neben feinem Glafe feine Aften burchging, bis bas Stud geendet mar, und er fich erfrifcht und neu belebt mit andern Bufchauern nach Saufe begab. 3a, mare bei ber jegigen Buhnen. verbefferung nicht - nach dem Mufter der Orientfurften. welche ihrem Beiberrathe ber funfhundert jungen nur Manner zu Borftebern geben, die feine find, sondern ftumme, taube und beinahe (als 3merge) unsichtbare eine Buhne gu erbauen moglich, welche die Spieler burch perspektivische Runfte in eine fo angemegne Entfernung

von den Zuhören stellte, daß diese sich wirklich tauschten, und nichts zu hören und zu sehen glaubten?

Mirgend ift wol parzielle Saubheit von großerm Rus gen, als da, wo fie am haufigsten anzuwenden ift, im Spreche ober Borgimmer, bas großte auf ber Erde, wenn diefe es nicht felber ift. Da es auf der eis nen Scite fo unschicklich ift, einen Debenmenfchen mitten in feiner Rede fteben zu laffen und davon zu geben — oder auch ihm ganz laß und abgespannt zuzuhoren oder vollende vor seiner Unterhaltung beide Ohren jugus halten - und ba boch auf ber andern Seite in mehren deutschen Reichskreisen und Birkeln und cercles fast an jedem Abend Dinge gefagt werden, an welche man fich ben Morgen darauf mit der größten Langweile erinnert: fo fenn' ich fein großeres Gluck, ich meine feine fchonere Ausgleichung zwischen Selber : und Menschenliebe, als linfe Laubheit; vergnugt und munter ruh' ich vor mei: nem gesprächigen Nachbar auf ber Sand mit bem rechten Ohre, um es ju beden, und betreibe ohne Bandel und Standal (das Berierrohr halt ich ihm offen hin) meine innern Angelegenheiten mahrend der auswartigen.

Dieß alles muß jest viel weitlauftiger gesagt, und dann wiederholt werden.

Jeder hat Stunden, wo er flagt, daß fie ihm lange weilig hinfidsen, weniger wegen Mangel an Gesellschaft, als wegen Dasein derselben. —

Jeder hat gesellige Tage, die er Novemberhefte des Lebens nennt, um figurlich und beißend zu sein — er will namlich damit entweder sagen, jede Sache werde in Gesellschaften zweimal gesagt, gleichsam von Doppels spahten gezeigt, oder sonst etwas. —

Jeder Deutsche hat Jahre, wo er über neue Aufs

lagen des Bademekums in Gefellschaften ergrimmt — über die mundlichen Geschäftbricfe der Geschäftmanner — über die langweilige Theaterjournalistik des Kriegtheas ters. —

Jeder Deutsche hat seine Zeit, wo er wunscht, die übrigen Deutschen mochten sich mehr aufs Reden legen, da sie, ungleich den Kindern, früher schreiben als sprechen ger lernt, und wo er auf Sprechtlubbs in London und auf bureaux d'esprit in Paris für sie dringt, damit sie, sagt er, eine lebendige Sprache mehr lebendig als zu todt reden, und nicht, wie Muscheln die besten Perlen erst durch langes Modern ausdecken und hergeben. —

Und so weiter; benn jeder Deutsche klagt haupts sächlich, daß der andere gesellig lieber Erzählungen mache, als Bemerkungen — lieber fremde Einfälle, als eigne — lieber die längsten Erzählungen, als schone — lieber Besrichte, als contes — lieber Stichworte des Spiels, als sonst ein gutes Wort. —

Wird gar von Amt, Huldigung, Ranzelreds nern, oder von dem Bruder Redner (einem sehr ernsten frère terrible) gesprochen: so sind die Rlagen wirklich herb. — —

Aber hier liegt nun die Schuld (darauf follte die lange Periode, wo möglich, führen) viel weniger an den Sprechern, als an den Hörern selber, welche, ansstatt wie gute Barometer nur Eine Deffnung zu haben, zwei Ohren öffnen, und folglich Luft einlassen. Ein Mann aber mit einhörigem Ohr — das er so leicht zus macht, als ein dummes Buch — schätt geselligen Berstehr. Kann er denn nicht — dies weiß er — mitten unter gedachten Reden wie zufällig ans Hor, Ohr den Stockfnopf legen — oder den Ropf auf die Sand, oder

es sonft verschließen — ober, ohne es zu thun, sich umbreben und jedem fein gefchlofines Ohr zuwenden, und dadurch fo gludlich werden, als wenige? - Wie felig war ich oft in ben vornehmften Mannerzirkeln, mo, als in Erifur , und Auglas , Stallen , Die fothigften Anefdoten aller Art umliefen, wenn ich, nichts als mein blindes Ohrthor zeigend, in meinem zugemauerten Konflave mits ten unter moralischen Sterkoraniften bie toftlichften bio, graphischen Madonnen erzeugte und anbetete! - Aehnlis der Beife durften fonft in Julich und Berg (einige Dorfer ausgenommen) Protestanten an fatholifchen Beiligen, Sagen, nach Reichsgesegen, nur arbeiten, wenn fie Thus ren und Renfter verschloffen. - Bie murd' ich oft von mancher Ergablung gelabt, wenn fie lang und langweis lig genug mar, daß ich mahrend ihres Berlaufe, mit offenem Geficht am verschiofinen Ropf, heiter am neuesten Druckbogen fortarbeiten fonnte, 3. B. an diefem! Burd' ich bann wieder, wie ein Siebenschlafer und Epimenibes, wach, fo umzog mich eine verfungte Welt, und frifche Gefprache versuchten ihr Beil.

— hier komme ich leider scheinbar in den Fall der Buchhändler und Fürsten, welche das Allgemeinste oft als Herold dem Bestimmtesten vorausschieden, die Swizseit dem Markttage, wenn ich auf die Partie Ohrten, Korke oder Hörschirme ausmerksam und begierig masche, welche mir ein abgedankter Bielkunstler, der lange auf Bühnen, Floten, Karten und Weiberherzen gespielt, als Faustpfänder einer kleinen Schuld auf dem Halse gestassen. Die Schirme (dem Anfühlen nach von Resina mit etwas Baumwolle) sind gut und geschmackvoll gesnug. — Meine Ansster 2. P. F. Richer, Legas zionrath, in hen. Registrator Schramms Sause in Bais

216 mir ber Confunftler diefer geselligen reuth \*). Still , Leben bie mundlichen Empfehlungen derfelben vormachte, versucht' ich einige von ben Schirmen dem Ohre ein, und fand fie bemahrt. Der Runftler erzählte noch ju ihrem Bortheil, er habe, da er leider alles leichter bei fich behalte, als ein Beheimniß, zwei feiner Sperrohren, als er in die loge jum \_ A \_ - aufgenommen worden, aus Meineidangst ju fich gesteckt, und damit furz vor dem Bortragen ber Geheimniffe fich die Ohren, gleich Bahs nen, fo wohl plombiert, bag er fein einziges vernome men, fondern noch bis diefe Stunde feinen Schwur fpies lend erfulle; ja er ftebe, fest' er hingu, jedem fuhn gur Rede, der ihn probieren wolle, ob er etwas miffe. Go viel ift gewiß, bag man mit diefer Ohrklaufur - ober Diesem Son Ableiter und Ohr Dortier - jedem, mels den hoben Standes er auch fei, auf der Stelle Schweis gen auferlegen fann, er mag noch fo laut fortreden; ber Mann ift ein e-muet (ftummes E) fur mich, und fann nicht einlaufen in den gesverrten Bafen der Geselle schaftinsel. - - - Jest aber jum Bichtigern gurud!

Da wol der Bortheil kein Publikum in der Belt insteressiert, daß ich schon von Natur zur Höslichkeit geschaffen bin, namlich ale Linkstauber jeden an meiner Nechten, als der Hors und Bindseite, gehen zu lassen, um doch in Diskurse zu gerathen: so bitt' ich die Welt, sofort den vierten Nugen der Einhörigkeit zu betrachten, und mit mir an mein Bette zu treten, wo ich liege — aber eben auf dem Hör. Ohr — und folglich nicht einmal merke, wie viel eintreten.

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig in Orn. Schwabachers Saufe in ber Friedrichfraße.

Je naher man bem langsten Schlafe fommt, besto mehr achtet man bas Berichlafen. Ginem alten Manne ware daher mein linker Borgug mehr ju gonnen; feinen Regenschirm muß er ja jugleich gegen Ochnee und Sas Es fei nun, weil der Schlaf ein Borfviel und Borgimmer des Todes ift, welcher alle Sinne fruher schließt, als bas Ohr, ober weil man in jenem (wie in biefem) bie Augen zumacht, auf Augenschluß aber (nach Efchte's Bemerkung) leiferes Soren folgt, ober weil ber folaue Greis mehr befurchtet und mithin behorcht, ges nug er kann wenig ichlafen vor Larm. Go bedeutet es naffes Wetter, wenn Thuren und Fenfter nicht jugeben. hunde - Maufe - Birthhausgafte - Redutenmagen - ber eigne Athem, ber ju laut wird - alles weckt ben Mann und wacht um ihn; die Fruhlingfturme, die ibm nicht viel Blumenftaub ins welfe Leben weben, fammt ben Paffatfturmen ber Nachtwachter, brechen in feine Ohren ein und ftehlen ben Schlaf. 3ch hingegen, mit ber Gabe , ein Ohr weniger zu haben , lege mich (außer in verbachtigen Zeiten und Orten) auf bas behaltene, und hore nichts mehr, fondern nur Eraume - am Janustempel des Lebens find die Flugelthuren gefchlofe fen — der gligemeine Friede fehrt ein — und das Uebrige ift aus.

in ihren schwulen Qualen hinauf, und rudte ihn braus fend und wetterleuchtend uber Meere weiter — und uns ten aus dem tiefften Innersten frochen fleine scharfe Ges spenfter, die ihn schon in dem Fieber der Kinderjahre vers folgt hatten, mit klebrigen, kalten Krotenfugen an der wars men Seele herauf und sagten: wir qualen dich allemal!

Ploglich, als bas verfinfterte Berg fich aus dem heißen Rrater des Fiebers guruckrollend hinauf arbeitete, überzog bie Stubenbecke ber gelbe Bieberfchein einer nas ben Feuerbrunft. Gein trocines, heißes Muge ftarrte halb geschlossen die durchsichtigen Bilder seines Borhangs an, die mit ber fernen Lobe flatterten. Auf cinmal behnte eine Bestalt sich unter ihnen aus mit einem leie denweißen, unbeweglichen Angefichte, mit weißen Lipe pen, mit weißen Augenbrauen und Saaren. Bestalt suchte ben Rranten mit gefrummten, langen Ruhlhornern, die aus ben leeren Augenhohlen fpielten. Sie wiegte fich naber, und die fcmargen Punfte der Fuhlhorner Schoffen, wie Giespigen, mehend um fein Berg. hier trich es ihn mit faltem Unhauchen rudwarts; und rudwarts burch die Mauern und Fellen, und burch Die Erde, und die Sublhorner gudten wie Dolche um feine Bruft; aber wie er rudwarts fant - brach die Belt vor ihm ein - die Scherben zerschlagener Gebirge, ber Schutt ftaubender Sugel fiel barnieder - und Wolfen und Monde gerfloffen, wie fallender Sagel, im Sinfen - die Welten fuhren in Bogenschuffen über die leichenweiße Gestalt herab, und Sonnen, von ergriffenen Erden ums hangen, sanken in einem langen, schweren Fall danies ber - und endlich ftaubte noch lange ein Strom von Asche nach. . .

Beiße Gestalt, wer bist du? fragte endlich der

Renfch. "Wenn ich mich nenne, fo bift bu nicht mehr," fagte fie, ohne die Lippen ju regen, und fein Ernft, feine Freude, feine Liebe, fein Born mar noch auf dem marmornen Gefichte gewesen, und die Ewigkeit ging vorüber, und veranderte es nicht. Gie drangte ihn auf einen engen Steig, ber aus ben Erbichollen gemacht mar, die unter bas Rinn ber Todten gelegt werden; ber Beg burchschnitt ein blutiges Mcer, aus welchem graue haare und weiße Rinderfinger, wie Bluten an Wafferpflangen, blickten, und er mar mit brutenden Sauben und naffen Schmetterling : Rlugeln, und Nachtigalleneiern und Mens idenherzen überbeckt. Die Gestalt zerquetschte alle durch Darüberschweben, und sie jog ihren langen grauen, auf bem weiten Blute ichwimmenden Schleier nach, ber aus der naffen Leinwand gemacht mar, die über den Augen ber Lodten gelegen. — Die rothen Wogen fliegen um ben bangen Menfchen auf, und ber einkriechende Weg ging nur noch uber falte, glatte Erdichmamme, und ende lich blos über eine lange, fuhle, glatte Natter. . . .

Er glitt herab, aber ein Wirbelwind wandte ihn herum, vor ihm breitete sich unabsehlich eine schwarze Eisscholle aus, auf der alle Bolker lagen, die auf der Erde gestorben waren, starre, eingefrorne Leichenheere — und tief unten im Abgrund läutete ein Erdbeben seit der Ewigkeit ein kleines geborstenes Glockhen; es war die Lodtenglocke der Natur. — "Ist das die zweite Welt?" fragte der trostlose Mensch. Die Gestalt ants wortete: "die zweite Welt ist im Grabe zwischen den Jähnen des Wurms." — Er blickte auf, um einen tostenden Himmel zu suchen, aber über ihm stand ein sossen fehren, schwarzer Rauch, das ausgebreitete Bahrtuch, das zwischen den Welten, himmel und zwischen die die

ì

Ľ

2

نا

انة

M

ftere, froftige lude ber Natur gezogen mar; und ber Schutthaufen der Bergangenheit dampfte aus der Liefe auf, und machte das Leichentuch schwärzer und breiter.
— Jego lief der Wiederschein einer hinabfallenden entzündeten Welt mit einem rothen Schatten über die sinstere Decke, und eine ewige Windsbraut verwehte sinstende Klagstimmen herein.

"Wir haben gelitten, wir haben gehofft; aber wir wers ben gewurgt. — Ich, Allmachtiger, schaffe nichts mehr!"

Ottomar fragte: wer vernichtet fie denn? - 30! fagte die Beftalt, und trieb ihn unter die eingefrornen Leichenheere, unter die Larvenwelt ber vernichteten Mens fchen. Wenn die Geftalt vor einer entfeelten Mafte vorüberging, fo fpriste aus dem jugefallenen Auge ein blus tiger Tropfen, wie ein Leichnam blutet, wenn ihm bet Morder nabe tritt. Er wurde unaufhaltsam burch bas ftumme Trauergefolge ber Bergangenheit hindurch ger führt, burch die morfche Wefenkette, burch bas Schlacht feld ber Beifter. Da er so vor allen eingeascherten Ger ichwistern feines Bergens vorbeiging, in deren Angeficht noch die gerriffenen hoffnungen einer Bergeltung fanden, - und vor ben armen Rindern mit glatten Rofenwans gen, und mit dem erstarrten ersten gacheln, und vot taufend Muttern, mit ben eingesargten Cauglingen auf bem Urm - und da er fah die stummen Weisen allet Bolfer, mit dem erloschenen licht der Wahrheit, die unter bem über fie geworfenen Leichentuche verstummt, wie 🜬 Singvogel, wenn wir ihr Gehaufe mit einer Sulle vers finftern - und ba er fah die verfteinerten Leidtragenden bes lebens, Die ungahligen, welche gelitten bis fie farben, und die andern, die ein furges Entfegen gerriß - und da er fab die Angesichte derer, die vor Freude gestorben

waren, und denen noch die todtliche Freudenthrane hart im Auge hing — und da er sah alle Frommen der Erde stehen mit den eingedrückten Herzen, worin kein himmel und kein Gott und Gewissen mehr wohnte — und da er sah wieder eine Welt herunterfallen, und ihre Klagstims men vorüber weheten: "o! wie vergeblich, wie so nichtig ist der Jammer und der Kampf und die Wahrheit und die Tugend der Lebens gewesen!" — und da endlich sein Bater mit der eisernen Rugel erschien, welche die Leichen des Weltmeers einsenkt, und da er aus dem weißen Augenliede eine Blutzähre drückte: so rief sein zu kaltem Grimm gerinnendes Herz: "Gestalt aus der Holle, zers tritt mich nur bald; das Vernichten ist ewig, es seben nur Sterbende und Du. — Leb' ich noch, Gestalt?"

Die Gestalt trieb ihn sanft an den Rand des immer weiter gefrierenden Eisseldes. In der Liefe sah er den Schutt von Gehäusen zerdrückter Thierseelen, und in den Hohen hingen zahllos die Eisstrecken, mit den Bernich, teten aus höhern Welten, und die Leiber der todten Engel waren oft aufrechte Sonnenstralen, oft ein langer Lon, oder ein undeweglicher Duft. — Blos über der Klust, nahe dem Lodtenreiche der Erde, stand allein auf einer Eisscholle ein verschleiertes Wesen — und als die weiße Gestalt vorüber zog, hob sich selber der Schleier auf — es war der todte Christus, ohne Auferstehung, mit seinen Kreuzes Wunden, und sie flossen alle wieder, wegen der Nähe der weißen Gestalt! — —

Ottomar fturzte auf die brechenden Rnice, und blickte auf zum schwarzen Gewolke und betete: "D guter Gott, bringe mich wieder auf meine gute Erde, damit ich wieder vom Leben traume!" und unter dem Beten flohen die tothen, blutigen Schatten gestürzter Erden über bas weile Leichentuch aus festem Rauch. Jest ftreckte bie weil Gestalt ihre Fuhlhorner verlängert wie Arme gen himm und sagte: "ich ziehe die Erde herab, und dann nenr ich mich dir."

Indem die Fuhlhörner mit ihren schwarzen Ende immer höher stiegen und zielten, wurde ein kleiner Spal des Gewölkes licht; dieser riß endlich auseinander, un unsere taumelnde Erde sank fliehend hindurch, gleichsan zum ziehenden, greisenden Nachen einer Klapperschlang herab. Und indem die umnebelte Rugel naher fiel, reg nete es Blut und Thranen auf ihr in ihr rothes Meer weil Schlachten und Martern auf ihr waren.

Die graue, enge Erde fcmantte burchsichtig, ihren regen jungen Bolfern, nahe uber ben ftarren tobter Bolfern - ihre Are mar ein langer Sarg aus Magnet ftein, mit der Ueberschrift: Die Bergangenheit und im Erdfern ichwebte ein rundes Feuer, bas ben Schluffel des langen Sarges schmolz — die Lilien, unt Blutenbecte ber Erde waren Schimmel - ihre Fluren waren die grune Saut auf einer festen Moderlache ihre Balder maren Moofe und ihr fpiger Alpengurt ein Stachelrad, ihre Uhren Schlugen in einem fort aus, unt Die Stunden murben eilig Jahrhunderte, und fein Leber behnte die Beit aus - man fah die Menfchen auf bei Erde machsen, und bann roth und lang werden, und bid und grau fich bucken und hinlegen. Aber die Menfcher auf der Erde maren fehr zufrieden. - Auf ihr fprang mo ber Todesblig regellos unter den forglofen Bolfern umber bald auf das heiße Mutterherg, bald auf die glatte rund Rinderftirn, bald auf die talte Glage, oder auf die marm Rosenwange. Aber die Menschen hatten ihren fanfter Troff; die sterbenden Geliebten, die begrabenden umd di

weinenden Augen hingen leicht an den brechenden, Freund an Freund, Eltern an Kindern, und fie fagten: so zieht nur hin, wir kommen ja wieder zusammen hinter dem Lode, und scheiden nicht mehr.

"Ich will bir zeigen, fagte die Geftalt, wie ich fie vernichte." Gin Garg murbe burchsichtig - im weichen Gehirn des darin gufammenfallenden Menfchen blickte noch das lichte 3ch, vom Moder überbauet, von einem falten, finstern Schlaf umwickelt und vom gerfprungenen Ottomar rief: "lugende Geftalt, Bergen abgeschnitten. bas 3ch glimmt noch - mer gertritt ben Runten?" -Sie antwortete: "bas Entfegen! - Gieb bin!" Gine Dorffirche hatte fich gespaltet: ein bleierner Gara fprang auf, und Ottomar fah feinen Rorper barin abbrockeln und bas Behirn berften; aber fein lichter Dunft mar im offenen Baupte. Run machte die Gestalt ihn farr und fagte: "ich habe dich aus dem Gehirn herausgezogen bu bist icon lange gestorben," - und umgriff ihn ichnell und fchneibend mit den falten metallenen Suhlhornern und lispelte: "entfese bich und ftirb, ich bin Gott" ...

Da fturgte eine Sonne herein, die den weiten Sime mel einnahm, zerschmelzte die Gismufte und das Larvenwich, und flog ihren unendlichen Bogen braufend weiter, und ließ eine Flut von Licht juruck, und ber burche fonittne Aether flang mit unermeflichen Saiten lange Ottomar ichwamm im Aether, rings mit einem undurchsichtigen Schneegestober aus Lichtfügelchen übergoffen : jumeilen ichnitt ber Blig einer fliegenden Sonne burch die weiße Macht hinab, und eine fanfte Glut wehte Der bichte weite Lichtnebel mallete auf bann vorüber. ben Ednen bes Methers, und feine Bogen bewegten ben Endlich sank der weite Rebel in Lichte Schwebenden. 52. Banb. 8

flocken nieder — und Ottomar sah die ewige Schöpfung rings um sich liegen, über ihm und unter ihm zogen Sonnen, und jede führte ihre blumigen Erdenfrühlinge an sansten Stralen durch den himmel.

Der zusammengesunkene Sonnenduft wallete schon weit im Aether als eine bligende Schnecwolfe hinab, aber ben Sterblichen hielt noch im himmelblau ein langer lautenton auf seinen Wellen empor: da hallete es ploglich burch den gangen grengenlosen Aether hindurch, als liefe die allmachtige Sand über bas Saitenspiel der Schopfung hinuber. In allen Welten war ein Nachflang wie Jauch ien; unfichtbare Fruhlinge flogen mit ftromenden Duften poruber; felige Belten gingen ungefehen, mit bem life . peln einer übervollen Wonne vorbei; neue Flammen flate terten in die Sonnen; bas Meer des Lebens fcmanfte, als bobe fich fein unermeflicher Boden : ein marmer Sturm wühlte Sonnenstralen und Regenbogen, und Freuden flange und Wolfen aus Rosenkelchen unter einander. -Auf einmal wurd' es in ber Unermeflichfeit ftill, als . fturbe die Ratur an einem Entzucken - ein weiter Glang, als wenn der Unendliche burch die Schopfung ginge, lief über die Sonnen, über die Abgrunde, über den bleichen ; Regenbogen ber Milchstraße und über bie Unermeglichfeit - und die gange Ratur bewegte fich in einem fanften Ballen, wie fich ein Menschenherz bewegt und bebie wenn es verzeihen will. - - Da that fich vor bem Gterblichen fein Innerftes wie ein hoher Tempel auf, und im Tempel war ein himmel, und im himmel eine Menschengestalt, die ibn anblicte mit einem Sonnenauge voll unermeglicher Liebe. Gie erfchien ihm und fagte: "ich bin die ewige Liebe, bu fannst nicht vergeben;" und fie ftarfte bas gitternde Rind, bas vor Wonne fterben

İ

wollte. Der Sterbliche sah durch heiße Freudenthränen dunkel die unnennbare Gestalt — ein nahes warmes Wehen schmelzte sein Herz, daß es zersoß in lauter Liebe, in grenzenlose Liebe — die Schöpfung drang erblassend aber nah an seine Brust — und sein Wesen und alle Wesen wurden eine einzige Liebe — und durch die Liebethränen schimmerte die Natur als eine blühende Aue herein, und die Weere lagen darauf wie dunkelgrüner Negen, und die Sonnen wie seuriger Thau — vor dem Sonnenseuer des Allmächtigen stand die Geisterwelt als Regenbogen, und die Seelen brachen, von einem Jahrtausend ins ans dere tropfend, sein Licht in alle Farben, und der Regensiogen wankte nie, und wechselte nur die Tropfen, nicht nie Farben. —

Der Allliebende schaute an seine volle Schöpfung, and sagte: "ich lieb" euch alle von Ewigkeit — ich liebe ben Wurm im Meer und das Kind auf der Erde, und den Engel auf der Sonne. — Warum hast du gezagt? hab' ich dir nicht das erste Leben schon gereicht, und die liebe, und die Freude, und die Wahrheit? Bin ich nicht n deinem Gerzen?" — Da zogen die Welten mit hren Todtenglocken vorüber, oder wie mit einem Kirchenspeläute von Harmonikaglocken zu einem hoheren Tempel, und alle Kluste waren mit Kräften, und jeder Tod mit Schlaf gefüllt.

Mun dachte der Uebergluckliche, sein dunkles Erden, eben sei auch geschlossen; aber tief unten stieg die in Ges voll gekleidete Erde herauf, und zog den Menschen aus Erde wieder in ihre Wolfen hinein. Der Alliebende halte sich wieder in das All. Aber ein Schimmer lag noch auf einem langen Eisgebirge weit hinter den Sons nen. Die hohen Eisberge flossen am Schimmer stratend

ans einander, gebudte Blumen flatterten angeweht über bie zerschmolzene Mauer auf, ein unabsehliches Land lag aufgedeckt im Mondlicht weit ins Meer der Ewigkeit hinsein, und er sah nichts darin, als unzählige Augen, die herüberblickten und seligweinend glanzten, wie ein Frühling voll warmen Regens unter der Sonne funkelt, und er fühlte am Sehnen und am Ziehen seines Herzens, daß es alle seine, daß es alle unsere Menschen waren, die ges ftorben sind.

Der Sterbliche blickte, schneller auf die Erde zufale lend, mit erhobenen betenden Sanden nach der Stelle im himmelblau empor, wo der Unendliche seinem herz zen erschlenen war — und ein stiller Glanz hing unverzuckt an der hohen Stelle. Und als er noch schwerer den erleuchteten weichenden Dunft unserer Rugel betrat und zertheiltet stand noch immer der Glanz im Aether sest, nur tiefer an der umrollenden Erde . . . .

Und da er unsern talten Boden berührte, ermachte er; aber ber feste Glanz stand im blauen Often noch, und war die — Sonne.

Der Krante ftand unten im Garten, der erfte herbe, giftige Traum hatte ihn hinabgedrangt — die Morgens luft wehte — das Feuer war geldicht — fein Fieber war geheilt und fein herz in Seelenruhe.

Und wie die Qual des Fiebers den hollischen, und der Sieg der Natur den himmlischen Traum geboren; und wie wieder der folternde Traum den Scheidepuntt, und der labende die Genesung beschleunigt hatte: so wers den auch unsere geistigen Traume unsere Seelenfieber nicht blos entzunden, sondern auch fühlen und heilen, und die Gespenfter unseres herzens werden verschwinden, wenn wir von seinen Gebrechen genesen.

### IV.

能够

di it:

d to

ú

×

D D

3

į,

;

1

1

;

ľ

Ì

;

ij

:

ŧ

e B

## Die Zaschenbibliothef .).

Es fann fein, daß meine jungen Lefer zufrieden find, wenn fie meine Erzählung gelefen; aber dankbar werden fie fein nach zwanzig Jahren, wenn fie fie benuget haben.

menig Geld, noch weniger Gedachtniß und Bucher! -

Der Pagentangmeifter Mubin hatte wenig Beit,

und doch wußt' er fast alle auswendig und war nicht blos auf dem Tanzboden zu Sause. Ich wollte dieses Raths sel vergeblich durch Errathen aufldsen; ich mußte zu dem selber gehen, der es war. Ich mengte mich daher nicht unter die Schüler, sondern unter die Auschauer seiner fidhlichen Tanzstunden, die er den Pagen und einigen Rebens Elevinnen in dem großen-Redoutens Saale gab.

3ch fam ein wenig fruber ale die Eleven, die gern

überall tanzten, nur nicht da, wo sie es lernen follten.

Aubin war schon da, und steckte ein kleines Buch, in der Große des Katechismus von Schlosser, den ihr euch kaufen solltet, bei meinem Anblick ein. "Ich bin so glücklich (sagt' er, um seinen Fleiß gleichsam zu entsschuldigen), daß ich keine Zeit und Langeweile habe. Ich sühle vie, daß ich auf etwas warte: denn ich ziehe sos gleich einen Theil meiner Laschenbibliothek aus

<sup>\*)</sup> Taschenkalender zur belehrenden Unterhaltung für die Susgend und ihre Freunde a. d. I. 1797.

ber Tasche, und war's an einem Ufer, auf das der Fahrs mann erst aus der Mitte des Stromes zurudert." Er stahl sich immer zwischen seinen täglichen 8 Tanzstunden und zwischen den Zeiten der Erholung einige Leseminuten hers aus: wie verächtlich steht neben einem solchen Minutens dieb im guten Sinne, ein Tagedieb im schlimmen! — In der flüchtigen Viertelstunde unsers Gesprächs seste er mich durch seine Kenntnisse in Ungewisheit, ob er außer der Tanzkunst eigentlich Theologie — oder Juriss prudenz — oder Astronomie — oder Geschichte —, oder andere Wissenschaften verstehe.

Mach vier Uhr unterbrachen die Sangfchulerinnen unser Gesprach mit bem ihrigen. 3ch hoffe, es war nur eine, - hochstens noch eine, - die die "Abendftune ben der Mad. Genlis" nicht gelesen; sonst ware fie gewiß noch einmal fo hoflich, fo ftill und fo bescheiden Bielleicht hatte fie feine Mutter mehr, die es ihr fagen fonnte, bag eine Jungfrau gegen jeden Mann, ben fie bezahlt, gegen einen Sange ober Gprach : ober Beichenmeifter noch jurudhaltender und hoflicher jugleich fein muffe, als gegen Freunde ihrer Meltern. Hr. Aus bin tadelte es gewiß auch, daß fie langer blieb als ans bere, und in unfer Gefprach eindrong, und ihm gulett die Frage that, die fich niemals ichicht: welches Gefchlecht beffer fei, ihres oder feines. Rein Mensch von Erzies hung legt eine Frage vor, beren Antwort bem andern 'Muhe toftet. Ich nahm ihm die Dube durch die Ers gahlung einer Siftorie aus den Abendftunden ber Dad. Genlis ab; mir hatten Beit, ba er von 5 bis 6 Uhr auf neue Springfafer lauerte, die aber heute alle im Romds bienhause sagen. Als die Siftorie aus und das Daddet fort war: bat er mich zu meinem Erstaunen, sie — noch C

¥

Ď

T.

2

ist E

a E

r

E

ß

ß

Ļ

Œ

Ó

Ľ

t

Ė

į

2

T

'n

r.

Œ

ıė

KI

einmal zu erzählen: "benn es blieb' ihm kein Name, sagt' er; sein Gedächtniß sei durch das schnelle hintereinanders lesen von Dingen, die nicht zusammengehorten ein ausge, sogener Acer geworden." Mir war freilich diese Entstäftung eines Gedächtnisses, das mir heute nichts als Proben seiner Stärke gegeben, unbegreislich; aber der Sat ist wahr, daß einer, der sebe Minute eine andere Bissenschaft oder ein anderes Geschäft vornimmt, sein Gedächtniß zerstöre.

Das Glud, oder vielmehr Don Karlos — benn dies Tragodie wurde heute gegeben — hahm ihm die Schüler und schenkte mir den Lehrer. "Man sollte, sagt' er, allemal heute, (den 22. Juli) dieses Stück aufführten, weil der Held davon gerade heute (1568) sich todt geblutet." — Er wußte den Tag vieler Begebenheiten, deren Jahrhundert andere nicht wissen. Ich begriff immer weniger die Schwäche seines Erdächtnisses. Er sagte: ich sollte nichts loben als — höchstens seine Tasschen bibliothet.

Ich ging alfo mit ihm nach Saufe jum Sauptschluf, fel aller Rathfel.

Ein halbes Schock Bucher — lauter Kompendien von einem halben Schock Biffenschaften — besaß er, weiter fein Blatt. Oft sind die Gehirnkammern leer und die Bucherbretter voll; aber hier mar bas Widerspiel.

Endlich ergriff er den Schluffel zu einem Buchers forant — und zum Rathfel — und fchlog beide, d. h. feine Safchen bibliothet auf.

Exacepten waren es, aber fürzere als die gewöhns lichen.

Ich will jest den Lefern, die so gludlich find, noch in den Jahren ju fein, deren Berluft ober Migbrauch

keine spatern gut machen, biesen will ich alles Wort für. Wort zuwenden, was mir der Lanzmeister vorsagte; ich mag ihn nicht um den Dank bringen, den sie ihm eine mal nach langen Jahren sagen werden.

"Ich bat oft, fagt' er, einen Menschen, ber eine dicke Relsebeschreibung wieder zum Bucherverleiher zurück getragen, mir nur einen Bogen mit dessen Inhalt voll zu schreiben — er konnt' es nicht. Nach vier Wochen konnt er nicht einmal ein Oktavblatt aussüllen mit der Erbschaft aus dem Buch. Es war also nicht blos so gut, als hatt' ers nicht gelesen, sondern noch schlimmer. Ich hatte Tanzschüler, die jährlich mehr Bücher als Tage durchbrachten; aber sie befanden sich jährlich nicht um 365 Zeilen reicher." Und doch ist's unmöglich, zus gleich viel zu lesen und viel zu merken. — Was soll man da machen? —

"Blos Erzerpten. 3ch fing mir anfangs aus jebem Buche zwei, drei Sonderbarkeiten wie Schmetterlinge aus, und machte fie durch Linte in meinem Erzerptenbuche fest. 3ch bob aus allen Wiffenschaften meine Res fruten aus. Drei Beilen Plas, mehr nicht, raumt' 3ch borgte mir allezeit ich jeder Merkwurdigfeit ein. nur Gin Buch, um es lieber und fcneller ju lefen : viele borgen, ist so viel wie sie kaufen, man lieset sie nicht oder spåt. Oft besteht aller Beift, den ich mit meiner Relter aus einem Buche bringe, in einem einzigen Eros pfen; ich hab' aber bann nach 10 Jahren noch etmas, noch einen Bortheil vom Buche aufzuweisen, namlich meinen Tropfen. Diese Erzerpten gieh' ich wie Ricche maffer überall aus ber Tafche, auf ber Strafe, im Borsimmer, auf dem Langboden, und erquicke mich mit eis

nigen Lebenstropfen. Ware mein Gedachtniß noch schwas cher: fo laf' ich fie noch ofter."

"Die Sauptsache ift, daß ich Erzerpten aus meinen Erzerpten mache, und den Spiritus noch einmal abziehe. Einmal les' ich sie z. B. blos wegen des Artikels vom Lanze durch, ein anderesmal blos über die Blumen, und trage dieses mit zwei Worten in kleinere Sefte oder Register, und fülle so das Faß auf Flaschen."

"Sogar eine schwere Zahlenlaft fann mein fraftlofes Gebächtniß aufheben und tragen: ich lege fie nur in 365 fleine Laften auseinander."

Hier gab er mir seinen Kalender. Jeder Monat war mit einem halben Bogen durchzogen, auf dem es für jeden Monatstag beigeschrieben stand, ob dieser der Geburts oder Sterbetag eines berühmten Mannes oder einer großen Begebenheit, oder ein griechischer, judischer, tömischer Festag sei, oder welcher Käfer daran ohngesähr in die Erde, oder welcher Zugvogel zu seinen Winterlusts barkeiten abreise. Jeden Morgen sah er dann das histos rische Pensum des heutigen Datums an; und nach einem Jahre hatt' er mehr als zweimal 365 Zahlen im Kopf.

3ch mußte hier ben Mann, beffen herz fur alles Biffen brannte, an das meinige bruden und es ihm gestehen; daß ich beinahe auf demfelben Wege feit dem 14ten Jahre gebe.

Und ihr, lieben Junglinge, macht, daß ihr auch einmal aus folchem Grunde umarmet werdet. Bers geffet den Pagentanzmeister Aubin nicht, der keine Zeit und kein Gedächtniß und doch so viele Renntnisse hattel — Bergesset ihr ihn: so bleibt euch aus einer ganzen durch euere Seele rauschenden Universitätbiblios thet nicht so viel zuruck als in den Ratalog derselben, weite

lauftig gefdricben, binein geht. - Die Bucherflut laffet nur einige Schaalen nach, überspuhlt wieder euer Gedachtnig, und nach diefer Cbbe und Blut ficht in euerer Seele nicht eine einzige gewässerte Pflange, fondern eine naffe Sandwufte. — Repetieren tonnt ibr bann gar nicht; oder ihr muffet wenigstens das alte Buch von neuem lefen und alfo Bergeffenes und Behaltenes gus gleich wiederholen, indeß ihr in derfelben Beit ein gang neues burchbrachtet. Im Ende werdet ihr gur Biebers holung eucrer Lekture fast die Bicberholung eures Lebens nothig haben. - Rurg, vergeffet mas ihr wollt, nur meine Ergablung nicht. Sogar die unter euch, die bier erfdrecken und es beflagen, daß fie icon ju alt find, bicfe nehm' ich bei ber Sand und fage ihnen troftend: "gehet nur mir und bem herrn Aubin nach: um fo mehr muffet ihr jest, da ihr euch fo fpåt auf den Beg gur Renntniß macht, ben abgefürzten einschlagen - mahrhaftig aus benfelben Grunden, warum ich und er noch im Nachmittage bes lebens mit Erzerpieren fortfahren, muffet ihr bamit anfangen."

Wenn ich nach zehen Jahren noch lebe: so will ich am heutigen Tage an diesen Auffat denken und mich draußen nach allen Weltgegenden umschauen und sagen: "gewiß lebt in diesem Umkreis mehr als ein Mann, der froh ist, daß er vor 10 Jahren erfahren hat, wie es der Dagentanzmeister Ahbin machte."

#### V.

## Politisches und poetisches Allerlei.

In zwei Abichnitten.

Mo ich nur kann - zumal ba ich oft eben nichts weis ter fann - geb' ich bloge Gebanten ohne Gefchichten, indeß Glucklichere allerdings gerade bas Umgefehrte gu geben vermögen. Sauptfachlich geschieht es barum, weil ber Berfasser biefes, von welchem noch bei feiner Lebzeit über funf verschiedene Bolg : und Trauben : und Blumen. lefen aus feinen weitlauftigen Garten feilgeboten merben, es immer mehr fur feine Pflicht anficht, biefen Lefern fur andere Pefer die fauere Lefe und Arbeit nach Bermogen ju erleichtern. Er meint hier eigentlich nicht fowol die. welche aus fo vielen Banden leicht und furg ein Bande den ausziehen, als den Berausgeber von "Jean Pauls Beift," welcher lette nun ichon vierichrotig in vier Bans ben und in einigen Auflagen umbergeht. Wenn man nun überlegt, mit welcher Beschwerlichfeit ber Beift Ausgies ber mehr als 50 geschichtvolle Bange botanisierend burche tappen und durchfriechen muß, bis er feine Blumen und Rrauter jum Abrupfen und Bufammenbinden antrifft: fo dauert uns ber Dann, befonders wegen feiner Rechtliche feit; benn ba er recht gut und fpielend die gangen Bande felber als Garben auffammeln konnte, treibt er's boch nicht weiter als zu bloßen ganzen Auffagen, aus einer wol zu ängstlichen Schen vor bem Nachbruck ober vor bem Bundtag, ber sich ja noch gar nicht im Geringsten entscheidend darwider ausgesprochen \*). Um nun dem rechtschaffenen Manne alles leicht zu machen, so daß er nur zu nehmen braucht, schreib' ich statt der Geschichten selber abgerisne Gedanken, welche dann, keines weiteren Abreißens bedurftig, sogleich fertig für seden zweiten Druck da liegen, in der Cottaschen Buchhandlung. Diese kleine Nachhulse bin ich wol einem Manne schuldig, der durch mehre Auslagen hindurch als ein, wenn auch leerer Oberhofmarschall mich oder meinen Geist bei den hoheren Ständen einführte und vorstellte, mit Zurrucklassung des funfzig Bande dicken Korpers. —

Es ift Beit genug, und jum Glude ber Uebergang leicht, bei ben Leferinnen bes Saschenkalenders endlich anjufommen, und meine Entschuldigung — jedes Anstommen fangt mit einer an — vorzubringen; die nams lich darüber, daß man ihnen, vor dem poetischen Allerlei, ein politisches aufburdet.

<sup>\*)</sup> Da hinten im Oftermeßkatalog b. J. ber erste Buchhandler, als Selbstverleger meines Geistes, diesen an einen zweis
ten bloßen Verleger namentlich und dffentlich abgetreten;
fo nenn' ich diese "Sprestomathie, " mit Zuzählung des Des
stillators gern den Vinzigre des trois Voleurs nach Analogie
des sogenannten Spisbuben = oder Vierrauberessig (Vinzigre
des quatre Voleurs); weil ich das Rieeblatt nicht blos als
Diebe im guten und metaphorischen Sinne betrachte — ins
dem sie, Schonen gleich, mir blos herz und Gedanken ges
raubt, das Körperliche aber, Papier und Druck = oder
Nachbruck Schwätze wirklich selber geliefert, und keinem
andern Verleger abgenommen — sondern weil der tressliche,
wenn auch geist = und dankarme Rektisstator meines Seistes
durch das britte Destillieren einen spiritus rectiscatissimus
in den Jean Pauls Geist oder Spisbubenessig geliefert, wie
in der Pest die genannten vier Diebe in dem destillierten
Essig, wodurch sie sich am Leden erhielten.

Mit drei Worten: in der seßigen Zeit, nicht der Bolferwanderung nach Außen, sondern der Bolferregunigen nach Innen, wo Welttheile einander bewegen und ein Land um das andere jum Baterlande reift, wird auch der Dichter mit fortgezogen und am Ende so begeisstert, daß ihm Zeitungen so viel gelten wie Dichtungen; wenigstens das Herz will mit schlagen helsen. — Ja, werden die edeln Frauen nicht selber von diesem Weltz- Turnier ergriffen und durch Zuschauen begeistert, daß sie, wie sonst, den Kampfern Wappenzeichen geben, und den Siegern den Frauenzimmerdant? — Nun wenn dieß ist, was braucht man dann in einem Taschenbuch eben für Damen weniger zu entschuldigen als gerade das

## Politifche Allerlei.

1.

## Revoluzionen.

Eine Revoluzion ift eine Erberschutterung, welche mit bem Thurme selber die Gloden bewegt; beffer ift es, wenn Kirchner lauten, es fei nun Taufgloden, oder die Intenglode, oder das Sterbeglockhen.

2.

### Religionedifte.

Nie ist ein Licht leichter anzugunden, als wenn es erft ausgeblasen worden, denn man zundet es eben am warmen Rauche an.

3.

Sår und wider Preffreiheit.

Die starffen Lauwinen find wegen der Breite diejenis sen, welche aufwarts von der Boltebene gegen die Sobjen

Und diese werden gerade durch die Mittel in Bes megung gefest, modurch man die fcmeizerischen verhutet - burch Berbote, einen Laut von fich ju geben. fing macht bei ber driftlichen Gefdichte Die Beobachtung. daß gerade Ungelehrte die beften Pflanger und Fortpflans ger einer neuen Religion abgeben. Dazu fuge man noch Die zweite historische, daß gerade die Großen und Abeligen (3. B. in Franfreich, in Spanien) Bolfrevoluzionen forte gesponnen und ausgearbeitet haben, und folglich die mahe ren Sabritherren der gemeinen Revoluzion Sabritanten gewesen find. Beide Thatsachen verfnupf' ich mit einer britten, daß sowol das tiefe Bolt als der hohe Adel wenis ger lefen, und baß folglich bie Bucher am meiften fur wie durch den ftillen Mittel . und Gelehrtenstand geschries ben werden, der lieber fist als auffieht. Bie wenig jes bes lefen den Gelehrten ichabet, bas zeigt fich gerade an ben aus ihnen ausgehobenen Benforen felber am ichonften, die ohne den geringften bofen Ginfluß auf ihre Sandels und Denfart alle mogliche giftige anftoffige Werte, die fie fpas ter verbieten, in der Sandichrift recht aufmerkfam durchles fen und durchprufen, ohne nachber ju rebellieren oder irre julehren \*). Gie figen blos als gefunde Schlangen auf dem Baume der Erfenntnig, und effen ohne Nachtheil die verbotene Frucht deffelben, nur daß fie redlicher als die ers fte Schlange, nicht ihre Magenfraft fur bie allgemeine ausgeben, fondern vielmehr vor ihrer an andern tobtlichen Roff verwarnen und fogar Strafe fur ben Genuß eine scharfen. Daber fann es eigentlich ber Benforen gar nicht

<sup>\*)</sup> Weiteres über bas Benfurwefen febe man in meinem "Freiheitsbuchlein" nach, bas ich nicht genug empfehlen kann, und zwar schon deshalb, weil es noch nicht genug empfohlen worden.

ju viele geben, ja es ware ordentlich zu munschen, ein ganzes Land bestände aus Zensoren, welchem man alsdann ohne Anstoß auch die anstäßigsten Werke konnte zu lesen geben, wobei man blos jede Handschrift, da sie uns angenehmer zu lesen als eine Druckschrift, etwan für so viele Leser zwar nicht wieder abschreiben (wie sonst vor dem ers sundenen Drucke), doch durch die Presse vervielfältigen ließe.

Noch gar manches andere kann man für Zensurwesen und Bucherverbot aufbringen, wenn man es vollends als die beste und frommste Propaganda neuer kühner Wahrheisten und Bucher gehörig würdigt; denn eben den öffentlischen Mund stopfen, ist fast dasselbe, was man Stopfen der Waldhörner nennt, aus denen der Künstler, wenn er die Faust vor die weitere Deffnung legt, neue Tone zieht. Wie die Vitte, einen Brief zu verbrennen, ein erlaubter Wint und Mittel, ihn aufzuheben, wird, so thut die Drohung, ein Buch zu verbrennen, ähnlichen Dienst, und ist mehr werth als eine Buchhändler Anzeige, ja als eine vortheilhafte Selberrezension.

Dabei gibt es wieder andere Bucher als anerkannt schädlich, die ohne Frage auszurotten sind, welche anges nehme Außen, und Innenseite sie auch haben mögen; so wie (nach Aelian) die Einwohner in Lykopolis die gelbe Bolfwurz (aconitum licoctonum) vertilgten und ausziateten, weil sie sur Bolfe, die sie vergötterten, das größte Gift war. Dasselbe muß auch gelten, wo Freis heit zu drucken, die Freiheit zu drücken beschränkt, und schriftstellerische Preßfreiheit sich nicht mit höherer Preßfreiheit, z. B. der Matrosen, vertragen will. Eine Sibylle weissagte\*), der Untergang des Antichristes werde die Leins

<sup>\*)</sup> Erafmus Schmibt bei ben erften Worten bes neuen Teftaments in feinen Noten.

wand bereiten, mahrscheinlich das Papier daraus; und son nach waren Papiermuhlen die Pulvermuhlen gegen den ditesten Feind. Auch nach der Mythe betämpfte unter allen ih Gottheiten die Göttin der Wissenschaften, Pallas, am siegreichsten die Titanen oder Uebergewaltigen. So kann wie wol am Ende die Druckschwärze die Bertholdsche salzsaure Bleiche der Mohren. Menschheit werden. Daher sollte man nichts weniger in der Welt anschwärzen, als das was weiß macht. . Allerdings ist dieß fast mehr Scherze zen als Darthun; und ich berg' es auch nicht, daß zum Bertheidigen der Preffreiheit jedem weit mehr Scherze als Beweise zu Gebote stehen; weshalb man denn auch so gern zu senen greift in der Noth.

Denn fogar an fich nutliche und unentbehrliche Wahrheiten tonnen, fobald man Difverftandnig und Aergerniß von ihnen ju befürchten hat, einem Manus ffripte vor dem Drucke ju verbieten und auszuftreichen fein; und wenn man in Drontheim \*) die weißen Safen nur mit abgeschnittenen Daulern, der blogen Befurchtung wegen, daß eine Schwangere fich daran Kinder mit Sas fenscharten durch Berfehn erfeben fonne, auf dem Martt feilhalten barf : fo mochte wol mit noch mehr Recht in einer weit wichtigern Gefahr eines lofen Mauls der freimathige goldne Mund oder die Lippen eines oder des andern Chrys foftomus ju beschneiden fein. Ja, in China wird (nach Dam) fogar Geld (welches wol noch wichtiger ift. alles Buchmefen) ju mungen vermieden, um einem fo trugerischen Bolfe jede Gelegenheit absuschneiben, Duns gen ju verfälfchen.

Wenn man von bem Neulicht mancher großen gans

<sup>\*)</sup> De la Tocnape Fußreise burch Schweben 22. 2c. 28. 2.

ster das Auge nach dem Sonnenlicht mancher kleinen hins skehrt: so mochte man besonders einen von diesen den Beschaplaneten nennen, der kleiner als jede Wandelerde, sossgar als jeder Mond, doch alle Planeten, selber den grossen Jupiter, (den bleiernen Saturn ohnehin), mit eisenem Lichte überglänzt, das ihn früher mit einer fernen Sonne verwechseln ließ. Warum soll ich die Besta am politischzgeistigen Himmel nicht wenigstens mit zwei Buchsstaden nennen, W-r? Ich könnte mich freilich versstedter erklären, und blos G-e, der da lebt, den Besstaplaneten nennen, mit welchem sonst drei andere Plasneten, Pallas, Juno, Ceres, um die Sonne gegangen, in die sie leider nun selber gesunken oder gestogen.

## Fürften , Sobe.

Ueber die hohe Stellung des Fürsten nach Innen sergesse man nicht seine noch höhere nach Außen zu ache en und zu berechnen; er ist eigentlich entweder der Krieg. Bewitterableiter des Staats — daher die Ableiterspige ergoldet ist — oder im andern Falle ist sein leitender zepter der Funkenzieher oft von Funken in der Größe er Holle. Bustane vergrößern sich blos durch Emportosen; Ebenen durch Ruhen; jene durch Feuer mit verworsenen über einander geworfenen Hohen; diese durch Festsiehen neben dem zurückweichenden Meere; jene schnell, iese langsam. Was vergleich' ich hier anders, als Krieg und Frieden?

5.

Bachfende Beere und Gewehre.

Ieder Erfinder und Berbreiter von mehrschneidigen ind feuerreichern Mordmaschinen des Rriegs wird ein 52. Band.

Antichrift ber Menschheit und ihres Geisterglucks. bei einem eingeführten Gebrauche berfelben fann, fobald man Tapferfeit und Gemandtheit der Beere und Ginfich, ten ber Beerfuhrer gleich fest, am Ende nur ber als Sieger ftehen bleiben, der wie Napoleon, die meiften Leichen herzugeben und unterzubauen bat, jum Erdger schoffe feines Chrentempels und Rauchopferaltars, fo baß also weniger wer nach Friedrich II. den letten Thaler in ber Safche hat, als wer ben legten Menfchen im Felbe ftellt, die Oberhand bebalt. Da in diesem Ralle, 3. B. bes Schiefpulvers, die Uebergahl der Leichen die Moders erde des Lorbeers gibt, fo muß das englische Mordmar fchinenwefen ben großern ober menfchenreichern Staat verstärfen und den Mindermachtigen entfraften, und gwar unverhaltnigmäßig, indem 1000 Mann Berluft fur dies fen ein ungleich großerer ift, ale ber namliche fur jenen; und im Gefecht und im Frieden einen verschiedenen Ausschlag gibt. Go befruchten und baumen fich bann ohne Berhaltniß die übergroßen Staaten auf, und borren bie fleinen ein; aber nur wieder ohne Berhaltniß und Gleiche maß gegen einander konnen die ftehenden Beere fich bei den aroften und bei den fleinen verftarfen.

Ein romisches heer bestand gewöhnlich aus 40,000 Mann \*), und nahm langsam die Welt; Bruftfeuer und Ropflicht und Runstfaust übermannten hier Bolt nach Bolt. — Aber in der jesigen Zeit der Bunden Bohrs muhlen und Seng, und Scheermaschinen der Kriegvoll fer hatten die Romer mit allem geistigen Uebergewicht in zu großem Misverhaltniß gegen korperliches gestanden, da nur dieses, nicht jenes sich wieder durch die Maschine

<sup>\*)</sup> Müllere Berte. B. 1.

vervielfaltigt. Sonft erlegte ein Mann mit feiner Baffe nur Ginen Mann; jeto wirft Gine Ranonenfugel (wie nach Archenholz in der Schlacht bei Borndorf) vierzig nies Daher ift gegen bas uppige Wachsen ber ftehenden ber. heere in der Zeit feine Schrante ju finden und ju befes fligen; ein einziger Eroberer (wie Napoleon) verdoppelt alle großen Beere von einem Ende Europa's jum andern. louis XIV. oder der Despot der Große - dieser Flügels mann aller gefronten Sabbatichander des geiftigen Fries bens - fleigerte \*) fein anfangliches Beer von 5000 Mann bis zu einem von 400,000; alfo zu jener Bahl, womit (nach J. Muller) die Romer ihr ungeheures Welts' reich bedeckten. - D diefer Louis! Lefe doch jeder Prins genhofmeister deffen ad usum delphini gemachtes Leben mit feinem Pringen!

6.

## Empfang ber Wahrheit.

P. Mabillon \*\*) erzählt, daß jedem, der sonst einem Kloster ein Gut schenkte, nach dem Nechtsgebrauche jum Zeichen der Annahme eine Shrseige gereicht wurde. Natürlicher Weise bekam diese Ohrseige — nur in stärsferem Maße nach dem größeren Werthe des Geschenks — ein jeder, der der Kirche Licht, oder eine neue Wahrheit schenkte, und da Wahrheit als ein geistiges Gut so hoch über jedem körperlichen steht, so bezeichnete die Kirche ihre Besignahme von derselben durch Ohrseigen, die oft Lod nach sich zogen; wie sie denn die Darbringung und

<sup>\*)</sup> Nach Lemontan über Louis XIV.

<sup>\*\*)</sup> Spalarts Bersuch über bas Koftum ber vorzüglichsten Bolfer. Banb 4.

Anzündung weit besterer Kerzen als die gemeinen wächser nen sind, sogar (aber wol nicht ganz angemessen) durd die Gegengabe von angezündeten Scheiterhausen empfing — Das Sprichwort sollte baher nicht heißen, auf ein Luge gehort sich eine Ohrfeige, sondern auf eine Wahr heit; und jener Einzige, der nie etwas sagte, als Wahr heiten und lauter wichtige, erhielt in Jerusalem Baden streiche.

7.

## Beitungen und Rlubbe.

Sonft nannte man es Rannegießern blos, wem man von den Reichsstädten (prach \*); feit der Revolu zion bezieht es sich auf wichtigere Wegenstande als diese hall vernichteten find, und wie fonft der Eurfenfricg Die Chri ften, fo hat der Frangofenfrieg die Deutschen einande genabert ju einem gemeinschaftlichen Feuer. ter Friedrich bem Gingigen und unter dem Reichstag fest man fich weniger fur Deutschland, ale fur einzele deut fche Lander, in Redefeuer der Theilnahme, und eigent lich noch mehr ber blogen Sprech , und Borluft. fucht diese nicht ein Reiche. Corpus, fondern die gander feele, Recht und Freiheit, alfo bas, mas alle Bolter nicht einzele angeht und anspricht. Sonft nahm nu ber eine und andere altefte Zeitunglefer feinen ruhigen, be dachtsamen Untheil an einem und dem anderen Artife und flopfte mit der Tabacfasche seines Pfeifenkopfe jet andere Stadte, und Todten, und Phonixasche sich au bem eigenen Ropfe und begab fich fehr schläfrig ju Bet himmel! jego wird jede politische Zeitung ju einer It

<sup>\*)</sup> Deutsches Museum 1779 B. 2. G. 452.

gendzeitung, und der Schüler auf dem Gymnasium, der sonft unter seinen klassischen Feldzügen und Baterlandern alle unklassischen verschmähte, und über Tacitus Germas nien seine eigne Markgrasschaft vergaß, wird für die neueste deutsche Geschichte durch die alte unter dem Ersponieren entzückt. Ja sogar Gelehrte kann es jeho gesben, die neben des trefflichen Niebuhrs römischer Gessichte des trefflichen Barths urdeutsche Geschichte erhesben, und sich von beiben erhoben fühlen.

Mit der Bermehrung der Zeitunglefer, und folglich der Zeitungen verfnupfte fich die Bermehrung der fonft ungewöhnlichen Rlubbe oder offentlichen Gesellschaften; Beitungen und Klubbs murgeln und muchern wechselfeitig Statt ber ftummen Zeitungleferei ju Saufe, tritt nun die besprechende ein, die befruchtende. fommt ein Zweites: ba Machrichten und Lugen bloger wochentlicher Borfalle nie Beit und Lesctisch gang fullen: so werden auf diesen auch die Wochenblätter und Monats schriften ber Jahrbucher gelegt , welche auf ihrem breites ren Zeitnamen hobere Guter aufladen und eintragen, als bie Beitflügelchen taglicher Gintagfliegen von Beitungen vermogen; folglich merden große Studen Politit, Phis lofophie zc. auf den ausgebreiteten weiten Odwingen bere Einiger Berluft an theilnehmender Bauslich: feit, welcher auch bas offentliche Leben in Rom und Gries denland begleitete, fann menigstens durch Bewinn an öffentlicher Theilnahme vergutet werden. Daber führt Ariftoteles in feiner Politik bas Berbieten ber Burgerges fellichaften als den erften Kunft , und Raubgriff der Des, potieen an. Daber find im freien Englande die meiften Und obgleich gegen die politischen Rannegießes Rlubbs. reien in unseren Alubbs die in den englischen als Glocken. Ja Studgießereien erfcheinen: fo wird boch burch unfer Sprechen bas Lefen befruchtet und ermarmt. frembe Staaten erzieht und entflammt fich ber Lefer fur ben eignen und fur den Staat überhaupt zu einer hohern Theilnahme, ale Memter verleihen oder erlauben, welche jeben Einzelen zu enge auf ben eignen Stand : und Rahrpunkt heften. - Beitungen icon an fich, Sprachwertzenge ber Stunde oder als Mifroffope und folglich als Brennglafer ber nabern Beit, ergreifen ftar fer als die Rernrohre der langen fernen durch die Geschicht fcreiber; und wenn Zeitungen fur die Englander Flugel ber Freiheit find, fo tonnen fie bei une doch ju Rloffer bern und Flughauten berfelben gebeihen. Daber mar fonft in Portugall nur Gine Zeitung; in der Turfci ift noch feine, und in China schreibt fie eigentlich der Raifer. -Uebrigens fann man fich zwar etwas verwundern, daß bie Benfur gerade bas Unftofige in Beitungen laufen laft, 3. B. die Rriegertlarungen gang verschiedener Parteien gegen einander, befonders ber liberalen Furften gegen fere vile, die Parlementreben der Opposizion in England und ber linken Deputirten in Frankreich, und die landftandis fchen Ritter , und Fechterfpiele; aber defto mehr foll man es auch der Benfur nachsehen, wenn fie dafur bide Bue der nicht durchschlupfen läßt, welche nicht mit bem hals ben Bewichte fliegender Blatter eingreifen.

8

## Gefdichte als Lehrerin.

Die Geschichte belehrt fast Niemand als die Gelehrs ten, die sie lehren, selten die Gewaltigen, welche die Ges schichte selber regieren und erzeugen helfen. Diese finden eben in der fremden, aber ihnen entlegnen keine Bers aleichpuntte mit einer neuen, aber ihren Leidenschaften und Bliden ju nahe gerudten. Ja fogar eine neue Bes schichte (z. B. die frangofische Revoluzion) tann manche Staatsmanner nicht uber eine neuere, und eine neuefte So fommen feit Jahrhunderten die Schnees ganfe in jedem Jahre ju zeitig an den nordlichen Ruften an, und muffen baher in jedem Jahre wieder gurud mane Minister feben oft die jufalligen Unahnlichkeiten ber englischen Revoluzion, ber nordamerifanischen, ber frangbfifchen, ber fpanischen, ber sudamerikanischen u. f. w. recht gut, aber die gemeinschaftlichen Aehnlichfeis ten recht felten. Go miffen fie febr mobl, bag - um bei ben Banfen zu bleiben - die gahmen fo unglaublich bumm find, und auf der Stelle ju fangen; aber fie bens fen nicht baran, bag bie milden ober freien ungemein flug und liftig find, und den Jagern mahre Dube mas chen; weil Freiheit ofter Berftand gibt als Berftand Freiheit.

#### 9.

## Stille Gewalt ber Reit.

Wer die leise, aber aufreibende Macht der Zeit, nam, lich des Zeitgeistes im Kleinen sehen will, der schaue nach, wie er Wortern und Namen Adel wechselnd gibt und nimmt, und bald mit einem vorigen Ehrennamen schimpft, bald mit einem vorigen Ekelnamen lobpreiset. Schon Forster bemerkte, daß sich politische Parteien teine Schimpfnamen geben sollten, weil diese zulest den Werth von Ehrenzeichen gewinnen, wie in holland und in Frankreich. So sind die alten, sonst schuldesen Worter, Scholm, Schalt, Schimpf, Dirne, Bube, in Schmuz eingesunken; sogar der Titel, Spissole, hat

viel gegen fonft verloren, wo er einen Rnappen ober Buben mit der Langenspige bedeutete. Manche andere Borter, wie g. B. phantaftifch, einfaltig, Salbung, neigen fich wieder mehr jum Loben bin, und schwanten nur felten zum alten Sadel jurud. - Go unaufhalte fam, wenn auch langfam, arbeitet ber Beitgeift bie Borter in ihren eignen Biderfpruch um oder in ihre Sclbstfeinde. Wer nun bas Festhangen bes Geiftes an feiner Bunge ober Sprache fennt, weil fie die Ruftenber mahrerin feines Ropfes ift oder die Aufseherin über feine Schaffammern: ber ermeffe aus ber Gewalt, welche zu diefem Losziehen und Abreißen von dem alten Sinne eines Wortes gehort, die Rrafte der Augenblicke, und zwar der unzähligen. Bur fillen Gewalt der Beit ges bort die laute.

10.

Die laute Gewalt bes Beitgeiftes.

Die Natur zeugt und gebiert ftumm in jedem Fruhling ihre neuen Belten, und sie wird nur laut an irgend einem jungften Tage, wo sie zertrummert.

Umgekehrt gebaren und ersterben die Bolker. Ihre Geburten und Wiedergeburten geleitet ein Sturm. Der Krieg und Mars ist häusig der Geburtholser der Zeit; hingegen neben dem Fortleben und Ableben der Bolker steht der alte stille Saturn, und verschluckt leise. Sogar die religidsen Revoluzionare, die mildesten von allen, vers wandeln aus Wehrwolfen sich in Sunden ertragende Lämmer zuruck; und die wahnsinnigen Wiederräuser sind im unruhigen Holland die ruhigen Mennoniten. — Es ist aber ein alter Ministerkunstgriff oder Fehlgriff, das

ifchrei, das Blut, die Behen bei einer politischen Ges rt - die freilich ofter eine Arm : und Ruß :, ale eine pfgeburt ift - fur bie fichtbarften Beichen auszugeben. s nun vollends von dem Wechfelfinde ju erwarten fei. nn ce aufgeschoffen berumgehe - ale ob bei dem Rais idnitt durch das gewähnliche Rriegschwert nicht eben ricle harte Bewegungen vorfielen, welche doch in die idlichen der Wiege übergeben. - Aber oft find leider inche, die uber Unruhen flagen, gerade diefelben, die ftiften. - Bald murde ein herrliches Spanien feine ieren Gabrftoffe verarbeiten ju ruhigem Beine, murs i nicht von Außen immer fremde hincingeworfen. Gele ift ein Minifter fein Louis XIV., welcher befanntlich England, Ungarn, Sigilien, Siebenburgen und übere feiner Rube megen Unruben faete und pflegte. iften Staaten haben großere Reinde außer fich, als in b, aber die außern verdoppeln dann die innern. hrendes Bolk murde auf einem politisch unzugänglichen land feine fampfenden Rrafte bald burch die moralischen dwer : und Ungichpunfte ju einer harmonischen Welt gerundet feben. - Dan wende hier England nicht 1; es gleicht blos feinem Del (Ale), bas gegen bie tatur anderer Biere, die fich mit ihrem fteigenden daumen nur furge Beit erhalten, und bann gerfprens n ober ichaal werden, immer in einem magigen Mous eren bleibt, und fo fich viele Jahre lang, ohne Bere rengung der Gefage, bei geiftigen Rraften aufbewahrt; nd S. Serviere in seinem vortrefflichen Rellermeifter will d Die Sache (mit dem Biere namlich) aus ber Beis ifdung von "indifdem Buderftoffe" erflaren.

#### 11.

3meitampf gwischen Alter und Jugend.

Stets wird bas Alter die Jugend befriegen. großes haben aber gewöhnlich die Minister, welche folge lich das Alte, namlich ihre Jugend, fortseten wollten, bis in ihr Alter; wiewol die Dabste fast noch alter find, wels de die alte Petersfirche emig fortbauen, fogar ohne einen Engel Michel, und einen Engel Angelo und vollends ohne einen Michel Angelo dazu. Schon das Leben des Staatmannes neben bem hofmann gewohnt an Unabans berlichkeit, ba ber Sof dem himmel gleicht, in welchem alle Rorper fich blos im Rreife bewegen, und nicht, wie auf bem Erbboden, in wechselnden Richtungen. - Benn Die fortziehenden Storche die lahmen, die ihnen nicht nachfliegen tonnen, betampfen, ja umbringen: fo fehret fich in Staaten oft die Sache um, und die matten Store che, die keine Flugel mehr jum Buge an fich fpuren, verfolgen und erbeißen die fraftigern, der Barme nachflies genden Bugftorche. Indeß zeugt freilich die Jugend mehr Nachkommenschaft, und pflanzt sich und ihre Seelen leichter fort, als das Alter. Sogar diefes hilft jener oft wider ihren Willen nach. Es gibt bei dem Feuer der Beit zwei politische Lofchanstalten in Europa, eine mit Baffereimern und eine mit Delfrugen; - und manche schwächere Sand greift nach dem leichteren Del. überhaupt ift es auf ben Soben gar nicht fo leicht, bas Bolf gu feben, als das Bolf felber glaubt, und der Bolfs geift erscheint vollends benen broben noch bunner und burchsichtiger. — Durch die hof : Fernrohre geben die gelehrten Ropfe in ihrer himmeltiefe, wie durch die aftro. nomischen die Firsterne, nur als lichte Puntte, die Thron: trabanten aber, wie durch unsere die Saturn : und Jupis

ter : Monde, als glanzende Scheiben, und ein Ropf. hen oben wird leicht die Sternbededung eines Ropfes inten. — Go etwas gefällt aber dem Teufel ftets, ber auf den Thronhohen mit Vergnugen jeden andern Geift, ich ausgenommen, lieber erscheinen und gitieren lagt, ils den Bolf: oder Zeitgeift; er freuet fich ordentlich, venn er bei folder Gelegenheit einem ehrlichen Minifter . jerade das Runftftuck umgefehrt vormachen fann, das er ei einem Scharfrichter einfach abspielt, welchem er nach er gemeinen Sage an einem ju topfenden Diffethater nehre Scheinkopfe vorspiegelt, damit ber Mann den reche en Ropf nicht treffe; namlich bei dem Minister verwans belt der polnedrische Schelm, optisch genug, ein ganges Deer von Ropfen in ein einziges Ropf. Stud mit Gieße als, und der alte herr glaubt dann (der Teufel lacht iber fehr darüber), den Ragel fo gut wie auf den Ropf u treffen. -

## Ende bes politifchen Allerlei.

Nichts ift schwerer, wenn man nicht wie Milton leufels', Bruden schlagen kann, als ein Uebergang vom leufel in das nachstehende

## poetische Allerlei.

1.

## Die Turfei.

Despotenland, meites obes Ciefeld ohne Bluten, ur mit funkelnden Gisthronen und Ciebaren besetz, reiße ich nicht los von beinem Geisterpolwinter; du zerschmilseft, wenn du weiter schwimmst und naher an unsere bius enden Ruften. Schon sendet ber grimmige Frost beiner 52. Band.

ziehenden Wäste Rebel in den warmen himmel und sie bewolken unfern Frühling\*).

Ţ

9

2.

#### Grichenland.

Die Freiheit und die Sonne gehen niemals unter auf der Erde, sondern nur ewig auf. Hort ihr, daß die Sonne sterbend erbleichet und im Ozean entschläft, oder die Freiheit: so blickt nach Amerika, da glanzt morgew frisch die Sonne, und neben ihr die Freihett.

a.

## Jugend und Alter.

Wie lebt boch der Mensch, der Pflanze gleich! Die Jugend nahrt sich bis zu den Jahren der Liebe, und voll lends in ihnen am liebsten vom Aether der Jdeale, der Dichtkunst, der Wissenschaft und heiliger Traume. Das reisere und feste Alter verlangt mehr Erdboden, um da seine Bergwerke, Kornfelder, Hauser und Stalle anzulet gen und durch die Welt, wie die Jugend oft aus der Welt, zu kommen. So saugt die Pflanze\*\*) bis an die Blüttenzeit hinein ihre Stoffe und Kräfte oben aus der Luft, und aus dem Wasser; nachher aber holt sie sich alles unten aus dem Boden heraus.

4.

## Luther.

Luther! Du gleichst bem Rheinfalle! Bie fturmft und bonnerst du gewaltig! Aber wie auf seinem Bafferstur

<sup>\*)</sup> Den vom Norbpole sich losbrechenben Gisfelbern, welche bas atlantische Meer heraufziehen, schreibt man bie Regenswolken zu, bie schon einige Sommer überdeckt haben.

\*\*) Rach Morel be Binde, Schweigg. Journ. III. 3. 1811.

ie unbewegt die Regenbogen fcweben, fo ruht in deiner bruft der Gnadenbogen des Friedens mit Gott und Renfchen unverruckt, und du erschütterst deine Erde, aber icht deinen himmel.

5.

## Luther.

Luther! tomme bald wieder; es gibt zu viele Pabfte, icht blos Gegenpabfte, auch Gegen Gegenpabfte.

6.

#### Die Windharfe.

Lieblich bist du, Zephyr, wenn du schweigend die Bluten Dufte und die kleinste Blute weiter hauchest nd jeden Seufzer mit beinen unfichtbaren Garten ums Lieblicher bift bu, wenn die Sonne dich jum tublen schickt, und bu leife die Aehrenfluren wiegft, und nter dir die Blumen aufflattern. Im lieblichften bift bu, enn du aufstehft, und eine Stimme wirft und in die barfenfaiten greifft, und auf ihnen das Beltall fingft, nd das Menschenherg; und oben folgen die Bolfen beis en Tonen nach. Bald bift du ein Riefe, bald ein Rind, ald hort der Menich dich weinen, bald jauchzen, bald ihrst du jum Schrei des Miftons gusammen. Meoluss arfe! bift du die Stummenglode des All, das uns mehe iùthig anblickt und das nicht reden fann?

7.

#### Wir.

Sohern Befen erscheinen wir vielleicht reicher als ns selber, und sie legen erft unsere Inftinkte wie wir ie thierischen aus. Bielleicht ift der Mensch ein Taubs

#### 11.

3weitampf gwischen Alter und Jugend.

Stets wird bas Alter bie Jugend befriegen. großes haben aber gewöhnlich die Minister, welche folge lich das Alte, namlich ihre Jugend, fortseten wollten, bis in ihr Alter; wiewol die Pabste fast noch alter find, melde die alte Petersfirche ewig fortbauen, fogar ohne einen Engel Michel, und einen Engel Angelo und vollends ohne einen Michel Angelo bagu. Schon bas Leben bes Staatmannes neben bem hofmann gewohnt an Unabans derlichkeit, da der hof dem himmel gleicht, in welchem alle Rorper fich blos im Rreise bewegen, und nicht, wie auf dem Erdboden, in wechselnden Richtungen. - Benn Die fortziehenden Storche die lahmen, die ihnen nicht nachfliegen tonnen, betampfen, ja umbringen: fo febret fich in Staaten oft die Sache um, und die matten Store che, die teine Flugel mehr jum Buge an fich fpuren, verfolgen und erbeißen die fraftigern, der Barme nachflies genden Bugftorche. Indeß zeugt freilich die Jugend mehr Nachkommenschaft, und pflanzt sich und ihre Scelen leichter fort, als das Alter. Sogar diefes hilft jener oft wider ihren Willen nach. Es gibt bei dem Feuer der Beit zwei politische Loschanstalten in Europa, eine mit Wassereimern und eine mit Delfrügen; - und manche schwächere Sand greift nach dem leichteren Del. überhaupt ist es auf den Sohen gar nicht so leicht, das Bolt zu feben, als das Bolt felber glaubt, und der Bolts geift erscheint vollends benen broben noch bunner und burchsichtiger. - Durch die Bof : Fernrohre geben die gelehrten Ropfe in ihrer himmeltiefe, wie durch die aftronomischen die Firsterne, nur als lichte Punkte, die Throns trabanten aber, wie durch unsere die Saturn ; und Jupis

ter : Monde, als glanzende Scheiben, und ein Ropfs den oben wird leicht die Sternbededung eines Ropfes unten. — Go etwas gefällt aber dem Teufel ftets, ber auf den Thronhohen mit Bergnugen jeden andern Geift, fich ausgenommen, lieber erscheinen und gitieren lafe, als den Bolf; oder Zeitgeist; er freuet sich ordentlich. wenn er bei folcher Gelegenheit einem ehrlichen Minifter . gerade bas Runfiftud umgefehrt vormachen fann, bas er bei einem Scharfrichter einfach abspielt, welchem er nach der gemeinen Sage an einem zu topfenden Miffethater mehre Scheinkopfe vorspiegelt, damit der Mann den reche ten Ropf nicht treffe; namlich bei bem Minister vermans delt der polpedrische Schelm, optisch genug, ein ganges heer von Ropfen in ein einziges Ropf , Stud mit Giefe hals, und der alte Berr glaubt dann (der Teufel lacht aber sehr darüber), den Ragel so gut wie auf den Ropf ju treffen. -

## Ende des politischen Allerlei.

Richts ift schwerer, wenn man nicht wie Milton Leufels', Bruden schlagen kann, als ein Uebergang vom Leufel in das nachstehende

## poetische Allerlei.

1 •

#### Die Turtei.

Despotenland, weites odes Eisfeld ohne Bluten, nur mit funkelnden Eisthronen und Eisbaren besetzt, reiße bich nicht los von deinem Geisterpolwinter; du zerschmilziest, wenn du weiter schwimmst und naher an unsere blus benden Kusten. Schon sendet der grimmige Frost beiner 62. Band.

ziehenden Bafte Rebel in den warmen himmel und fie bewolken unfern Frühling\*).

2.

#### Griechenland.

Die Freiheit und die Sonne gehen niemals unter auf der Erde, sondern nur ewig auf. Hort ihr, daß die Sonne sterbend erbleichet und im Ozean entschläft, oder die Freiheit: so blickt nach Amerika, da glanzt morgew frisch die Sonne, und neben ihr die Freihett.

а.

#### Jugend und Alter.

Wie lebt boch der Mensch, der Pflanze gleich! Die Jugend nahrt sich bis zu den Jahren der Liebe, und volstends in ihnen am liebsten vom Aether der Jbeale, der Dichtkunst, der Wissenschaft und heiliger Traume. Das reifere und feste Alter verlangt mehr Erdboden, um da seine Bergwerke, Kornfelder, Hauser und Ställe anzulegen und durch die Welt, wie die Jugend oft aus der Welt, zu kommen. So saugt die Pflanze\*\*) bis an die Blüttenzeit hinein ihre Stoffe und Kräfte oben aus der Luft, und aus dem Wasser; nachher aber holt sie sich alles unten aus dem Boden heraus.

4.

## Quther.

Luther! Du gleichst dem Rheinfalle! Bie fturmst und donnerst du gewaltig! Aber wie auf seinem Basserstur.

<sup>\*)</sup> Den vom Nordpole sich losbrechenben Gisfelbern, welche bas atlantische Meer heraufziehen, schreibt man die Regenwolken zu, die schon einige Sommer überdeckt haben.

\*\*) Nach Morel be Binde, Schweigg, Journ. UL. 3. 1811.

me unbewegt die Regenbogen schweben, so ruht in deiner Bruft der Gnadenbogen des Friedens mit Gott und Renschen unverrückt, und du erschütterst deine Erde, aber nicht deinen himmel.

5.

### Luther.

Luther! komme bald wieder; es gibt zu viele Pabste, nicht blos Gegenpabste, auch Gegen Gegenpabste.

6

## Die Windharfe.

Lieblich bift du, Zephyr, wenn du fcmeigend die Bluten Dufte und die fleinste Blute weiter hauchest und jeden Seufzer mit beinen unfichtbaren Garten ums Lieblicher bift bu, wenn die Sonne dich jum qibst. Rublen ichickt, und bu feife bie Mehrenfluren wiegft, und unter dir die Blumen aufflattern. Im lieblichsten bift du, wenn bu aufstehft, und eine Stimme wirft und in bie Barfenfaiten greifft, und auf ihnen das Beltall fingft, und das Menschenherz; und oben folgen die Bolfen deis nen Tonen nach. Bald bift du ein Riefe, bald ein Rind, bald hort der Mensch dich weinen, bald jauchzen, bald fahrst du jum Schrei bes Diftons jusammen. barfe! bift du die Stummenglode des 211, das uns wehe muthig anblickt und bas nicht reben fann?

7.

#### Wir.

Sohern Wefen erscheinen wir vielleicht reicher als uns selber, und sie legen erst unsere Inftinkte wie wir die thierischen aus. Bielleicht ist der Mensch ein Laub: ftummer, der eine Sprache erlernt und fpricht, die er selber nicht vernimmt, fondern nur ein anderes Befen.

8.

### Sår alte Menichen.

Bettet boch alte Menichen weich und warm, und laffet fie recht genießen, benn weiter vermogen fie nichts mehr; und bescheert ihnen gerade im Lebens Dezember, und in ihren langften Rachten Beihnachtfeiertage und Chriftbaume; fie find ja auch Kinder, ja zurudwachsende.

Beipgig, gebrudt bei 2B. Staris.

## Jean Paul's

# ämmtliche Werke.

LIII.

Gilfte Lieferung.

Dritter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1828.



## 3 nhalt

## bes britten Banbdens.

## Dr. Ragen bergers Babereife. Duttte Abtheilung.

| <b>88.</b> | Summula. Wie Kagenberger seinen Gevatter und   |            |
|------------|------------------------------------------------|------------|
|            | andere traftiert                               | 1          |
| 19.        | Summ. Dottors Bohlen : Befuch                  | 13         |
| ю.         | Summ. Theoba's Bohlen Befuch                   | 15         |
| 1.         | Summ. Drei Abreifen                            | 20         |
| 2.         | Summ. Theoba's turgefte Racht ber Reife        | 28         |
| <b>3.</b>  | Summ. Praliminar-Frieden und Praliminar- Morb  |            |
|            | und Aobtschlag                                 | <b>2</b> 5 |
| 4.         | Summ. Das Stuben : Treffen — ber gebotene Fin= |            |
|            | ger gum Frieden                                | <b>3</b> 8 |
| 5.         | Summ. Enbe ber Reifen und Rothen               | 45         |

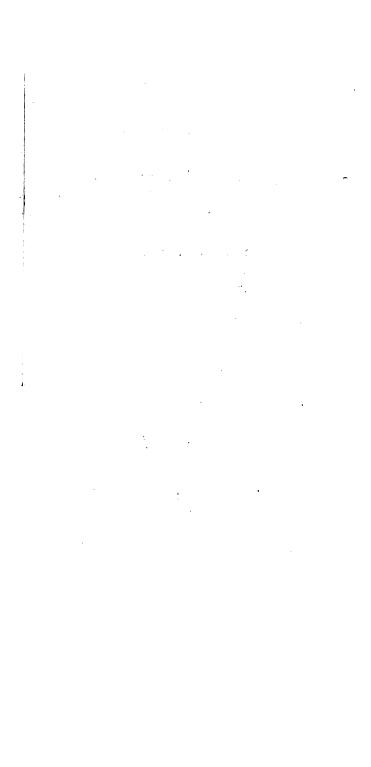

## 3 nhalt

## bes britten Banbdens.

# Dr. Ragen bergere Babereife. Dritte Abtheilung.

| 28.         | Summula. Wie Ragenberger feinen Gevatter unb |         |       |        |        |               |     |     |     |     |    |    |            |
|-------------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|
|             | andere tro                                   | attiert |       |        |        |               |     |     | •   |     |    | Ø. | 1          |
| <b>39.</b>  | Summ.                                        | Dottor  | ៖ ស្  | dhlen  | . Be   | (u <b>đ</b> ) | •   |     |     | •   |    | •  | 13         |
| <b>4</b> 0. | Summ.                                        | Aheoda  | '8 P  | dhlen  | · Be   | ſиф           | •   | •   |     | •   | •  | 5  | 15         |
| 41.         | Summ.                                        | Drei A  | brei  | en .   | •      |               |     | •   |     |     |    |    | 20         |
| 42.         | Summ.                                        | Aheoda  | '6 fi | ürzeft | e Na   | cht t         | er  | Re  | ife | •   | •  | •  | 28         |
| 43.         | Summ.                                        | Prålim  | inar  | -Frie  | ben 1  | ınd J         | rål | imi | naı | :   | Mo | rb |            |
|             | und Tobt                                     | dlag.   |       |        | •      |               | ٠,  | •   | •   |     | •  | •  | <b>2</b> 5 |
| 14.         | Summ.                                        | Das S   | tube  | n - X  | ceffer | ı —           | ber | ge  | bot | ene | Fi | n= |            |
|             | ger gum                                      | Frieben | •     |        |        |               |     |     | •   | •   |    | •  | <b>3</b> 8 |
| 15.         | Summ.                                        | Enbe be | r N   | eisen  | unb    | No            | hen | ı.  |     |     |    | ,• | 45         |

#### Wert den.

| I. Bunfche fur Luthers Dentmal, von Mufurus 6. 53     |
|-------------------------------------------------------|
| II. Ueber Charlotte Corban. Ein Salbgesprach am       |
| 17ten Juli 81                                         |
| III. Polymeter                                        |
| 1V. Katalog ber Borlesungen, bie in unserer Stabt får |
| bas kunftige halbe Sahr werben gehalten werben 121    |
| V. Berftreute Gebanten und Bilber                     |

## . 38. Summula:

e Ragenberger seinen Gevatter und andere traftiert.

Theoda begab sich wieder an die offentliche Tafel. d jum legenmale und an dem Urme des Bollers. ang ftolg auf die Chre einer fo vornehmen Machbars , und auf den Schein, weniger der Gaft des Bas als der Wirth der Tochter ju fein, fie an ihren Es ift zweifelhaft, ob ihr Entichluß ber aeleitete. ichen Erscheinung blos von ihrer Gevatter : Freude 1, oder von ihrer Achtung gegen Dehlhorn, ber, hre Nachbarschaft, nur eine fehr falte an der våters finden fonnte; - oder vom Gedanfen der Abreife, om Aufwachen ihres alten Stolzes - oder (mer es wiffen) vom Buniche, an der Tafel einen Furim erstenmale ju erblicken, oder gar den haupte Theudobach zum lettenmale, oder von der Aussicht Abends aufleuchtende Eden: Grotte; - oder aus uns ten Urfachen; febr zweifelhaft, fag' ich, ift es, elcher von so vielen Ursachen ihre Umanderung ente , und mein Beweis ift ber, daß es mahrscheinlich le diese Grunde zusammen - sammt allen unbes n - haben mitgewirft.

heoda follte dießmal immer froher werden; noch vor Ten fah fie ihren Bater über 100 Baterunserlang vom n gehalten und gehort. Der Fürst hörte, wie andere 1, Gelehrte aller Art fast noch lieber und noch länger, anb.

1

als er fie las; vollends einen, ber, wie Ragenberger, nicht fein Landesfind, feine Landesplage, ober fonft von ihm abhangig war; er befragte ihn besonders über die Beilfrafte des Brunnens. Der Doftor feste fie fehr hoch hinauf und fagte, er habe ein fleines chemisches Erafe tatchen in der Sasche, worin er dargethan, der Maule bronner Brunnen vereinige, als Schwefel , Baffer, alle Rrafte ber Machner, bes Banfenhaufer im Burtembergie schen und des Wildbads ju Abach, wie fcon das haße liche Stinken nach faulen Giern verfpreche. Sier wollt', er das Traftatchen aus der Tasche ziehen, brachte aber dafür einen langen Barenfinnbacken mit Bahnen halb beraus, den er in der Barenhohle icon ohne Sulfe der Illus minazion aufgefunden und zu fich gestecft. "Ei, wie bofe! fagt' er; hab' ich die Untersuchung doch ju Saufe Aber ich habe immer die Laschen voll anatomis fcher Praparate!" - Der Furft, leicht den verponten Rnochendicbstahl und willfurlichen Rnochenfraß mahre nehmend, ging lachelnd baruber mit ber Bitte binmeg, ihm den Traftat ju fenden; und that die Frage, ob es ihm im Bade gefalle. - "Ungemein, verfeste er, ob ich es gleich nicht felber gebrauche; aber fur einen Argt ist schon ber Anblick so vieler Preshaften mit ihrer unters haltenden Mannigfaltigkeit von Beschwerden, die alle ihre eigne Diagnose verlangen und alle verschieden zu beben find, eine Art Brunnenbeluftigung, gleichfam eine volle Flora von Welkenden. Der ordentliche Brunnen. argt freut fich hier, wie ein Lumpensammler, wenn recht , viel gerriffen ift; es gibt bann, unter dem Lumpenhader, viel verklartes feines Postpapier in die andere Welt ju liefern, und der Badeort ift ein fconer Borbof jum Rirchhof." Deft Fürsten wunderte und erfreute am Argte

fehr die Satire auf den eigenen Stand und er lachelte; allein er bedachte nicht, daß eigentlich jeder am meiften uber feinen, als ben ihm befannteften, ber Sofmann uber ben Sof, der Autor über das Schriftstellermefen. ja ber Furft über Seines Gleichen Spott ausgießt, nur ihn aber andern nicht gern erlaubt. - "Rathen Sie mir doch, herr Professor, fragte der Furft, welche Mogion ift die befte?" - "Geben, Durchlaucht, als die rechte Mitte zwischen Reiten und zwischen Fahren," antwortete Ragenberger. "Aber ich gebe taglich, und es hilft nur meniq," versette der dickleibige Regent. "Bahricheins lich darum, fagte ber Dottor, weil Bochftberofelben vielleicht nur mit den Fugen geben; mas jum Theil seine Nachtheile hat — (ber Furst fah ihn fragend an) benn auch mit ben Sanden muß zu felber Zeit gegangen und fich bewegt werden , ba wir Caugthiere , in Rucficht bes Rorpers, ja Bierfuger find, wie Moffati fehr gut, nur mit Uebertreibungen bewiesen." - Er feste nun bie Sache mehr ins Licht und zeigte: "Das Benenblut fteige ohnehin schwer die Fuße herauf, haufe fich aber noch mehr in ihnen an, wenn man fie allein in Bewegung und Reizung fege; und bann fei fur ben gangen ubrigen Blute umlauf nur ichlicht geforgt. \*) Daher muffen durchaus die Oberfuße oder Arme als Mitarbeiter - wenigstens von hoben Personen, die mit ihnen nicht am Gagebode, ober hinter bem Garnweberftuhl, ober auf ber Drechfels bant handthieren wollen - gleich fart mit den Unters fuffen auf und ab geschleudert werden, jumal ba icon

<sup>\*)</sup> Daffelbe bemerkt Puchelt im toftlichen Werke "über bas Benenspftem in seinen krankhaften Berhältniffen;" ein Wert, worin ber Gang des Untersuchens den Versaffer so audzeichenet, als der Gewinn durch basselbe.

nach Saller, in seiner Physiologie, bas einfache Aufbeben eines Armes den Puls um viele Schlage verftarte." Und hier machte ber Doftor bem Furften ben offizinella Bang mit gehenden Perpendifelarmen fo gefchickt vor, baß er, wie ein trabendes Pferd, Ober ; und Unterbeine in entgegengefester Richtung vormarts und hintermaris folug; - und die ganze Badgesellschaft fab von Fernen ben unbegreiflichen und unehrerbietigen Ochwentungen bes Dottore vor dem Surften ju. "In der That, fagte ber Furft lachelnd, dieß muß man versuchen, wenn auch nicht in großer Gesellschaft." - "Dann, fuhr der Dofter Da eigeptlich bas fort, fann man noch mehr thun. Sauern oder Entfohlen des Bluts bas Biel alles Luft mandelns ift: fo halt' ich auf Spaziergangen meinen Mund außerordentlich weit aufgesperrt, um fo die luft fromweise in meine Lungen einzuschutten jum Orydieren. Ja, ich darf Ihrer Durchlaucht vorschlagen, daß Sie in Beiten, wo bas Wetter nicht jum Gehen ift, bafur bas Reden recht gut mablen fonnen, weil diefes das Blut berrlich fauert durch das fcnellere Ginathmen der Lebens, luft, und bas Ausathmen ber Stickluft. Daber erfrans fen wir Professoren baufig in den Rerien durch Mussehen ber Borlefungen, mit welchen wir uns ju fauern und ju Much ber treffliche, in unsern Beiten entfohlen pflegen. ju wenig ermahnte Unger, Ihro Durchlaucht, bemerft im achtzigsten Stucke seines Argtes gang wahr, daß den Berruckten das unaufhörliche Sprechen und Singen die Mozion ersege." — Da nahm endlich der Fürst von dem beruhmten Gelehrten — ber feinen Buckling mehr nur mit dem innern Menschen machen fonnte, obwol nut vor einem van Swieten, Spenham, Saller, Swift mit größerer Soflichteit Abschied, als Ragenberger ver-

haltnifmagig erwiederte, ja mit zu großer faft. **Warum** aber? vielleicht weil überhaupt Furften gern bem frem ben Gelehrten am höflichsten begegnen - weil ihre Sofe lichfeit fie noch nichts fostet - weil fie ihn erft angeln wollen - weil ein von innen aus Freigemachter bei ihnen unter die Freiherren und Freifraden tritt, d. h. unter ihres Gleichen - weil die Sache ohne Folgen (gute anse genommen) ift - weil die Furften gern alles thun, aber nur Ginmal, auch bas Befte - weil die gange Sache fury abgethan, und lang abgesprochen wird - weil fie einmal in Erstaunen ihrer Berablaffung fegen wollen, welches bei Unterthanen sie zu viel kosten murde - weil fie vom Manne fpater an der Tafel etwas fagen wollen. und ihn also vorher etwas sagen lassen muffen - und weil fie eben daffelbe ohne alle Grunde thaten, um fo mehr, da fie den befagten Mann icon halb vergeffen, wenn er noch ba ficht, und fich nach Jahren nicht gut mehr erinnern, wer der Mensch gewesen - und endlich, weil es boch beim himmel auch Fursten gibt, welche, wie Friedrich II., die schonfte Ausnahme machen, und einen Gelehrten noch hoher murbigen, als ein Gelehrter.

Indes auch einheimische Schriftsteller konnten die Sache benüßen und sich vor solchen von ihren Fürsten, die auf ihnen, wie Sultane auf verschmittenen niederges buckten Zwergen, sich in den Sattel schwingen wollen, ges radezu als Tanzbaren aufrichten und auf die hintersüße tres ten. Um so unbegreislicher bleibt es darum, daß bisher die Aerzte und die Nechtsgelehrten gegen die höhern Stände nicht zehnmaligröber ausfallen, als sie thun, und nicht sehnmaligröber ausfallen, als sie thun, und nicht soch als die Birtuosen der Zeichens, der Tons, der Schaus und der Tanzkunst längst gethan; denn ohne jene, die ja erst Lang Leben und Wohlleben verschaffen, sind

alle Springer und Geiger unbrauchbar, indem alle Phis losophen darüber einig sind, daß man, um wohl zu leben, zuvörderst leben musse. Doch sprech' ich jenen nicht alle Grobheit ab, sondern nur den größten Grad. Etwas anders sind Dichter, Weltweise und Moralisten, ja Presdiger (in unsern Tagen), diese konnen nie höflich genug sein, weil sie nie unentbehrlich genug sind.

Endlich feste fich ber Doftor mit dem Glange, ben er als ein Lichtmagnet an fich gezogen vom Fürsten: Sterne, talt zu feinem Dehlhorn und feiner Tochter. gelder batte beinahe den Sunger verloren vor Unbetung des Fürsten und vor Bewunderung Ragenbergers, der fo leicht mit jenem biskuriert hatte. Unter dem Effen lentte ber Doftor Die Rede aufs Effen und mertte an, er wundre fich über nichts mehr, als daß man bei der Gele tenheit von Radavern und vollends von lebendigen Bergliederungen, fo wenig den fur die Wiffenschaft benute, in dem man felber ftede, befonders im Sommer, wo tobte faulen. "Bar' ce Ihnen gumider, Gr. Dehlhorn, wenn ich jest g. B. ben Genuß ber Speifen zugleich mit einem Genuffe von angtomischen Bahrheiten ober Gees Lenfpeifen begleitete ?" "Mit taufend Bohlgefallen, theuerfter Gr. Doftor, fagt' er, fobald ich nur fapabel bin, Ihrer gelehrten Zunge zu folgen." — "Sie brauchen blos gu meinem Sprechen zu fauen; namlich blos von der Raufunkzion will ich Ihnen einen kleinen wissenschaftlichen Abrif geben, ben Gie auf der Stelle gegen Ihre eigne, · als gegen lebendiges Urbild, halten follen. - Dun gut! - Gie tauen jest; wiffen Gie aber, daß die Bebelgate tung, nach welcher die Raumusteln Ihre beiden Riefern bewegen (eigentlich nur den untern), burchaus die fchleche teste ist, namlich die sogenannte britte, d. h. die Last

ober ber Bolus ift in ber großten Entfernung vom Rubes punfte des Bebels; daher fonnen Gie mit Ihren Sunds gannen feine Dug aufbeißen, obwol mit den Weisheite Aber weiter! Indem Gie nun den Farsch da iabnen. auf Ihrem Teller erblicken: fo betommt (bemerken Sie sich jest) die Parotis (hier ungefähr liegend), fo wie auch bie Speicheldruse des Unterfiefere, Erefgionen, und ende lich gießt fie durch den stenonischen Gang dem Farsche ben nothigen Speichel ju, beffen Schaum Sic, jeber andere, blos den ausdehnenden Luftarten verdanken. Ich bitte Gie, lieber Boller, fortzufauen, denn nun flichet noch aus dem ductus nasalis und aus den Thrås tendrufen alles nach, woraus Gie hoffnung ichopfen, o viel zu verdauen, ale Gie hier verzehren. Mach dies em Seedienft fommt ber Landdienft." -

Hier lachte der Boller über die Maßen, theils um biflich zu erscheinen, theils das Mißbehagen zu verhehen, womit er unter diesem Privatissimum von Lehre Kursus alles verschlang; — gleichwol mußt' er fortsahren, zu enießen. —

"Ich meine unter dem Landdienst dieß: jest greift ihr Trompetermuskel ein und treibt den Farsch unter die lähne — Ihre Zunge und Ihre Backen siehen ihm bei, ind wenden und schauseln hin und her — Ausbeugen ann der Farsch unmöglich— auswandern eben so wenig, veil Sie ihn mit zwei häutigen Klappen (Wangen im emeinen Leben) und noch mit dem Ningmuskel oder öphinkter des Mundes (dieß ist nur Ihr erster Sphinkter, icht Ihr lester, damit korrespondierender, was sich ier nicht weiter zeigen läßt) auf das Schärsste inhaftieren nd. einklammern — kurz, der Farsch wird tresslich zu wem sogenannten Bissen, wie ich sehe, zugehobelt und

eingefeuchtet. — Mun haben Sie nichts weiter zu (und ich bitte Sie um diese Gefälligkeit) als den se Bolus in die Nachenhöhle, in den Schlundsopf abz ren. Hier aber hort die Allmacht Ihres Geistes, Umgelder, gleichsam an einem Gränzkordon auf, u kommt nun nicht mehr auf jenes eben so unerklä als erhabne Bermögen der Freiheit (unsern Unter von den Thieren) an, ob Sie den Farsch, Bissen hker schlucken wollen, oder nicht (den Sie noch vor gen Sekunden auf den Teller speien konnten), so Sie mussen, an die Sperrkette oder Trense Ihres Sabes geheftet, ihn nun hinabschlingen. Jest kom auf meine gutige Zuhdrerschaft an, ob wir den Stes Hrn. Zollers begleiten wollen auf seinen ersten Whis wir weiter kommen."—

Mehlhorn, dem der Farich fo fchmedte wie Te bred, verfeste: "wie gern er feines Parts bergleiche - nehme, brauch' er wol nicht ju beschmoren; aber at allein fomm' es freilich nicht an." "3ch barf benn fahren ?" fagte der Dottor. "Bortrefflicher Berr, feste eine altliche Dame, Ihr Disturs ift gewiß uber gelehrt, aber unter dem Effen macht er wie defperat "Und dieß ift, erwiederte er, auch leicht ju erflaren; ich gestehe, daß ich selber unter allen Empfindungen fenne, die ftarfer, aber auch grundlofer, ift, weniger Bernunft annimt, ale der Efel thut. Beispiele fatt tausend! 3ch hielt mir im vorigen & ein Paar lebendige Schnepfen, die ich mit unfag Dube gahm gemacht, theile um fie gu beobachten, um fie auszustopfen und zu ffelettieren. Da ich nun nen Gaften gern Ausgesuchtes vorfete: fo bot ich ei Ledermaulern barunter Schnepsendred, wie gewo

mit Butter auf Semmelicheiben geroftet, an, und zwar fo wie ihn taglich meine beiben Schnepfen unmittelbar Aber ich darf Sie als ehrlicher Mann verfis dern, meine Enabige, auch fein einziger bezeigte fatt einiger Luft etwas anders, als ordentlichen Abicheu vor bem vorgesetten Dreck; und weghalb eigentlich? - Blos befhalb - nun fomm' ich auf unfern Dunft - weil bas Schnepfengebarm nicht mit auf die Gemmelicheiben ges frichen mar, und die Gourmands nur blogen Metto, und feinen Bruttodreck vor fich erblickten. aber hier jeden vernunftigen Mann, ju urtheilen, ob ich meine Sumpfvogel — da fie ganz die Roft erhielten (Regenwurmer, Schnecken und Rrauter), aus ber fie von jeder dem Liebhaber wieder eine Roft auf den erften Begen zugeführt - ob ich, fag' ich, folche etwan ab. schlachten follte (wie jener feine Benne, die ihm taglich goldne Gier legte), um gleichsam bie Legebarme aufzutis fchen. - Es fommt mir vor, als ob folche Liebhaber die nugbraunen locken ber schonen Damen am Sifche nicht anders nach ihrem Geschmacke finden fonnten, als noch in Papillotten eingemacht. Man bente boch an ben Dalai Lama, der feine Berehrer, die größten Rurften und Glaubige, auch taglich mit seinen eignen Schnepfens Reliquien beschenft; aber feinem darunter ift es noch eine gefallen, Diefen affatifchen Papft wie eine Schnepfe gu fchießen ober ju murgen, um ihn in Baufch und Bogen ju' haben, fondern man ift zufrieden mit dem, mas er geben fann.

Dieß ist das eine Beispiel vom Unfinne des Efels; furz, nichts ist so rein, so einheimisch und so zugeartet, und bleibt so gern Lage lang (was nichts Fremdes kann) in unferm Munde, als etwas, wovon der Besitzer, werm

es heraus mare, keine halbe Theetaffe trinken konnte — Speichel. Ift aber dieß toin mahrer Unfinn, so mar's auch keiner, sondern vernünftig, wenn ich meinen treffslichen hrn. Rollegen Strokius verabscheute aus Ekel, blos weil er, obwol mir in Wiffenschaft und Streben so vers wandt, und durch Freundschaft gewiffermaßen ein Theil meines Innern, außer mir stände neben meinem Stuhle."

Daneben mar wirklich ber Brunnenarzt Strnfius im Duthe des Bein , Machtisches getreten. Ueber des Dots tore Muth und Glud bei dem Furften, und befondere über bas Armwerfen bes einen und über bas Lacheln bes andern, fonnt' er faum ju fich fommen; denn er felber lag, faum von einem Furstenfinger berührt, wie manche Raupen, gebogen und steif da, oder fiel, wie eine Bangfpinne, am Faben nieber auf den Boden; und er wurde als Geburthelfer eines Kronpringen unter den fürfte lichen Weben hochstens gefagt haben : wollen Ihre Durche laucht nicht die hohe Gnade haben, einzutreten in die Beburt, und das Licht der Belt erblicen? Auch wollte er feinem gandesherrn von weitem feine innigen Bere gandniffe mit einem fo gelehrten Danne vorzeigen. Aber Ragenberger ließ ihn feinen Schein und fein Unnahern ziemlich bezahlen; benn er fam auf einem fcmachen, nicht fehr maftierten Umweg auf feinen Regenfenten gus rud. - (Der Umweg war blos bie Ginschränfung bes vorigen Sages über ben Abichen, namlich bie Bemere fung, daß ihn allerdings fein Kunftrichter, obwol Sand: werkgenoß, anckle). - Er fprach davon, mas wir leis der so oft in biesem Wertchen gelesen, von der Gunde, Eine Stimme fur mehre, für drei Instanzen zu verfaus fen, Ginen Geschwornen Meineibigen fur eine Jury, Ginen Judas für elf Apostel. Er brachte bann wieder

١,

- was wir alle leider fo oft von ihm gehort, fo daß ich die Leser fast noch mehr bedaure als mich - die alten falten Ginfleidungen feines funftigen Ausprugelns gu Markte, und außerte (benn ich fuhre nicht alles an), ihn quale fehr die Bahl, wie er's zu halten habe, da er von der einen Seite recht aut dem Runftrichter blos die Saare ausziehen fonne, weil, nach Aretaus, fcon blos Bes Abscheeren Wahnsinn heile (wie an den Titustopfen ber Revoluzion noch zu feben), aber ba er auch von der andern Seite noch ftarfer ju Berfe gehen und ben Rerl, wie Bierflaschen, durch Schrot reinigen tonne, welcher Schrot, freilich anders als bei ber Rlafche, blos burch einen Schuß in ihn zu bringen mare, wiewol man bei Blei bes Feindes Gefundheit stets risquiere, weil daffelbe ftets vergifte, es fliege nun langfam und fuß in Wein aufgeloft in den Magen, oder es fabre im Gangen rob burch den Magen und Leib.

"Bon! verseste Stryklus und verstand Spaß. — Wer Leben wieder gibt, kann es auch jurudnehmen, und Sie können ermorden, weil Sie oft genug geheilt haben. Doch Scherz bei Seite! — Ich habe, guter Ragenberger, Ihre köstlichen Werke erst nach den Rezgensionen gelesen." — —

— "Ganz naturlich!" unterbrach der Doktor. . . . "Und ich habe etwas darin gefunden, was ich noch von Niemand gehort, daß Sie nämlich einem berühmten Engsländer aufs haar gleichen," fuhr Strykius fort.

"Wem aufe haar?" fragt'er.

"Dem wackern Doktor und Romancier Smollet in London. Weniger in Wissenschaft — benn hier weiß ich nicht genau, ob Smollet besondere Borzüge besessen — als im humor; wie, herr Doktor?" —

"Prägelfzenen, versette ber, hat er allerdings eine labend dargestellt, und in so fern durft' ich etwas von ihm haben, wiewol nicht in theoretischer Darftellung, sondern etwan in praktischer; denn ich frage Sie als Unsbefangenen ernstlich, ob es eine größere halunterei gibt, als mit sieben Stimmen aus drei Zerberus Rehl : Rds pfen" —

"Wir tennen dieß, Freund. Bielleicht haben wir beibe etwas getrunten; wenigstens ich, fagte Strpf; Sie bleiben Smolletus secundus. Aber jum Beichen. wie mich auch das Rleinfte an Ihnen intereffiert, fag' ich Ihnen gang leife ine Ohr: Ihre linke Beinkleiders schnalle ift eine ftablerne, und die rechte ift brongen. Sie verzeihen boch, mein Erefflicher, einem Rollegen, ber fich gleichfalls nicht von gelehrten Berftreuungen fur frei erklart, biefe freimuthige Bemerkung, die ich mabre haftig blos wegen einiger Augen und Blicke der erbarms lichften Gemeinheit gemacht." - "Schon vor Jahren, verfette ber Dottor, feitdem ich von jedem Paare eine Schnalle verloren, hab' ich meine Knie ganz absichtlich fo eingeschnalt, weil ich mir immer fagte: ba jeder nur Eine Schnalle auf einmal bemerten fann und bann eine gleiche voraussest: was mußte bieß fur ein Rarr fein, der auf beide Schnallen Jagd machte und fo ihren Unterschied fich recht einfeilte? Satt' ich aber wol Unrecht, mein Freund?" - Ragenberger war mit einem unüberwindlichen Sag gegen bas Aufwallen incchtischer Berglichkeit, gegen jenes etle Ueberfließen der Lieb Dies nerei da geplagt, wo er grade Gallergiegungen vorgereigt und erwartet batte; und bier mar er leichter von fremder Suflichteit zu erbittern, als von Bitterfeit selber.

Da er nun das Seinige gethan, namlich gefagt, so chtete er die Frage: fommt der Leibmeditus Semmel, ann doch dem Fürsten nach? mit einer seltsamen Miene i Stryfius, welche fast thun sollte, als wolle sie Er, tterung und hinterlist verbergen. Stryfius starrte dilich in eine ganz neue, aber hubsche Perspettive hins m — glaubte zu wittern, daß der Doktor den Leibmes fus Semmelmann für den prügelbaren Rezensenten halte - und versetzte: "fünftige Boche!"

## 39. Summula.

### Dottors Boblen : Befuch.

ine Stunde vor Sonnenuntergang war die Sohle mit mpen erleuchtet. Der Brunnenarzt , jugleich Sohlens nfpettor, hatte einen fluchtigen, aber guten Ginfall, s er im engen, langen Gingange fand. Ragenbers re falte Sandhabung feiner, jumal vor ben Augen ines Kürsten, hatt' ihn wahrhaft verdeossen; denn gern B er fich Berabmurdigung gefallen, aber fein Chrgefuhl t empfindlich , fobald man fie ihm nicht unter vier Aus n anthat. Daher gerieth er auf den Gedanten : jest, enn ber Doftor burch die wie ein Sperrfreug laufende bure in den engen duftern Gang eintrete und einige dinuten lang vom Laglichte fo blind in diefe untere Belt mme, als ein neugeborner Sund in die obere, ihm if feine beißigen Untifritifen eine leife anonyme Unte Diese, hoffte er nun, wurde erschot: ort au geben.

pfend sein, wenn sie seinen Geiz und seine Geburthels ferkunst zugleich angriffe. Aus diesem Grunde legte er sein spanisches Rohr wie eine Lanze gegen die einzige im Gange hängende Lampe ein, und stieß — sobald der blinde Kagenberger unter sie kam und links umhergriss— die ganze Lampe behend auf dessen Achsel und Ermel herab; — darauf, als er ihm Licht und Del genug in eine, dazu erst noch zu schießende Wunde voraus einz gegossen, trug er die nothige Wunde nach, indem er sein Rohr, während der Orehkrankheit des Ooktors, so geschieckt wie einen Stundenhammer auf dessen geburthels ferische Fingerknöchel sallen ließ, als woll' er den Arm von unten rädern.

Noch ch' Kagenberger ausgetanzt und ausgerungen hatte, und benken und sehen konnte, stand der Brun, nenarzt nach einigen schnellen, weiten, leisen, in Nebengänge eingebognen Schritten schon mitten auf dem schimmernden Marktplaß der Hohle in Bereitschaft da, dem unruhigen Freunde mit Gruß und Liebe entgegen zu geshen, und ihn anders als vorher zu empfangen, indem er ihm inbrunftig die herabwelkende Hand blos drückte. Raßenberger sah ihn scharf an, lächelte unverschends und schaucte umher, bald auf die Lampen, bald auf seine wunden Fingerknöchel, und sagte: Herrlich! über, raschend! Und alles so Ihrer Hande Werk? Das wol nicht, versetzte Strykius, aber Plan und Ideen gab ich ziemlich her.

"Serenissimus — fuhr Ragenberger fort, und zog seinen hohlen Barenkinnbacken aus der Tasche — haben neulich, als ich diesen Barenknochen zufällig statt meines Traktatchens über das Bad aus der Tasche brachte, den kleinen Raub, so viel ich gemerkt, nicht ungnablg aus

genommen. Gang gewiß, Gr. Sohleninfpettor, laffen Sie mich auch wol ben zweiten Rinnbacen - hier hab', ich nur den linken - aus der Boble mitnehmen, obgleich hier diefer Anochenraub fonft andern verboten fein foll; mas entscheiden Gie?" - Gie werden nur lange im Rinftern fuchen muffen, bis Gie den rechten dagu finden, herr Professor, fagte Strpfius. - "Und fo lange will ich auch suchen, antwortete Ragenberger, bis ich meis nen zweiten Rinnbacken habe. Denn es ift mir ordents lich (fuhr er fort und schwenkte den Barenknochen febr in die Sohe), als wenn ich ihn als einen Efelfinnbacken ges gen meinen fritischen Philister fuhren tonnte, gegen ben Rezensenten, den Gie tennen. - Der Bar ift am Ropf am ichwachsten, fo auch mein Regenfent. ich folden homdopathisch, Aehnliches durch Aehnliches furieren , wenn ich diese Rinnbaden , ftatt menschlicher, als Sprachwerfzeuge bewegte, als tobte Streitflegel; wie, mein Befter?" - Dort feh' ich ja wol 3hr Fraulein Lochter hertommen , verlette Strnt.

## 40. Summula.

## Theoba's Sohlen : Befuch.

Spåt kam Theoda mit Mehlhorn, in dessen ehrlichem, warmen Herzen sie sich ordentlich wie zu Hause befand; benn eine schone Secle kann eine schwache, die blos zum Wiedertonen geboren ist, so lange genießen, ja mit sich verwechseln, bis sie ein solches Scho auch den Thierstime men unterthänig sindet.

Theoda trat mit bem Gedanken an die mutterliche Schlafboble in den fublen duftern Bang, und fah ans fange nur Macht unten und Licht Sternchen oben endlich that fich ihr das Schattenreich auf, mit einer fcimmernden Sternendece und mit bugeln, Relfen, Grotten und Sohlen in der Sohle. Alles ichien eine Une der Bolfftrom, den fie fo lange terwelt ju bedeuten; draußen im Laglichte in die Thurc einfluten fah, schien bier, wie ein Menschengeschlecht in Grabern, gang vertropft ju fein; und bald erfchien auf den Sugeln da ein Schatte, bald fam aus ben langen Gangen bort einer Ihr Berg, bas heute fo manchen Abschied nahm, und bem bas Gefluft immer mehr jum Schlaffaale ber Sodten murbe, folug gulegt fo ernft und beflommen, bag bas gutmuthige, beitere Gefprach Mehlhorns fie in ihren Erinnerungen und Phantasicen ftorte; sie wollte allein benten und recht traurig; die gange Bolbung mar nur Die großere Gisgrube des Todes; ein Grubenbau der Bere gangenheit, fo wie ein Gebeinhaus der Sohlenbaren, der ren unverruct gelaffene Gerippe alle mit den Ropfen an ber Wandung lagen, wie jum Musgange.

Sie brachte, obwol muhfam, ihren Begleiter dahin, bag er ihr ben Genuß ber Einsamkeit zuließ, und selber ben seinigen mit ben großern Mannerschritten auf bem burchbrochenen Boben suchte.

Jest ungestort ging sie unter ben andern Lichtschatten berum — sie tam vor eine kleine Bergschloße Ruine — bann vor ein Schiefere Sauschen, blos aus Schiefern voll Schiefere Abbrucke gemacht — bann tonte auf ben entfernten unterirdischen Alpen zuweilen ein Alphorn die Sohlungen hindurch — sie kam an einen Bach, in wels chem die unterirdischen Lampen zum zweitenmale unterirs

disch wiederglanzten — dann an einen kleinen See, worrin eine abgespiegelte Gestalt gegen den umgekehrten himmel hinunterhing; es war die Bildsaule der Fürsting Mutter, die ihr Sohn dicht neben ihrem Grabe aufgezstellt. Theoda eilte zu dem blassen Marmor, wie zu einner stillen Geistergestalt, und seste sich auf das Grab daneben. Sie durfte jest alles vergessen, und nur an ihre Mutter denken, und sogar weinen; wer konnt' es im Dunkel bemerken?

Theudobach kam aus Felfengangen gegen fie daher, beffen schone Gestalt ihr durch ben Zauber des helldunskels noch hoher auswuchs. Sie erschraft nicht, sondern ah liebreich zu seiner entbloßten Stirn empor, auf der das Licht einer unbesteckten Jugend blühte: "er habe sie heute, sing er an, lange gesucht, weil er diesen Abend noch über Pira nach hause abreise; benn er konne nicht gehen, bevor er noch einmal sein Betragen entschuls digt und ihre Berzeihung mitgenommen."

"Decht gut! fagte fie. Morgen hatten Gie mich obs nehin umfonst gesucht; ich geh' ebenfalls ab; und mas bas übrige anbetrifft : ich vergebe Ihnen berglich ; bergeben mir, und wir wiffen beide nicht recht mas: fo ift alles vorbei." Diefes brachte fie in einem Sone vor, der febr leicht und ichergend fein follte, eben weil ihre Aus gen noch in ber Wehmuth ber vorigen Ruhrung ichwams Auf einmal tonte von einem Blafenden Dufifcore auf einem fernen Felfen das Lied heruber: Bie fie fo fanft ruhn! Beftig fuhr fie bom Grabe auf und fagte, unbes fummert, daß ihre Thranen nicht mehr zu halten waren, mit angestrengtem Lacheln : " eine Abschied : Gefalligfeit tonnten Sie mir wol erweifen - einen Freund meines Baters in Ihrem Wagen mitzunehmen bis Pira." — 53. **B**anb. 2

Mit Freuden! fagt' cr. "Go hol' ich ihn her," ver: feste fie und wollte bavon eilen; er hielt fie an ber Sand fest, blidte fie an, wollte etwas fagen, ließ aber bie Sand fahren und rief: "Ach Gott, ich fann Gie nut nicht weinen feben." Gie eilte in einen Relfen : Thalmeg binein, er folgte ihr unwillfurlich nach - da fand er fie mit dem Ropfe an eine Felfenzacke gelehnt; fie winkte ibn weg, und fagte leife: "D lagt mich weinen, es fehlt mir nichts, es ift nur die dumme Dufit." - 3ch bore feine (fagte der Rrieger außer fich, und riß fie vom Relfen an fein Berg). - O bu himmlifches, gutes Wefen, bleib' an meiner Bruft - ich meine es redlich, muß ich von dir lafe fen, fo muß ich ju Grunde geben." Gie fchauerte in feir nen Armen, bas weinende Angesicht bing wie aufgelofet feitwarts herab, die Tone drangen zu heftig ins gespalter ne Berg, und feine Worte noch heftiger. "Theoda, so fagft bu nichts zu mir?" - "Ich, antwortete fie, mas hab' ich benn ju fagen?" und bededte bas errothende Bee ficht mit feiner Bruft. - Da war der emige Bund bes Lebens zwischen zwei festen und reinen Bergen gefchloffen.

Aber sie faßte sich in ihrer Trunkenheit zuerst und nahm seine hand, um wieder in die weite Mitte des schimmernden himmelgewolbes vor die Zuschauer zu gesten. — Als jest dem Musikchore ein zweites, in tiese Ferne gelegt, antwortete als ein Echo: — so hielten beide Gluckliche das leisere Tonen noch für das alte laute, weil die Saiten ihres herzens darein mittlangen. Und als Theoda heraustrat vor den Glanz des brennenden Gewölf bes, wie anders erschien es ihr nun! Eine Unterwelt lag vor ihr, aber eine elnsische; unter der weiten Beleuchtung simmerten selber die Wasserfalle in den Grotten und die Wassersprünge in den Seen — überall auf den

Sügeln, in den Gängen wandelten selige Schatten, und auf den fernen Wiederklängen schienen die fernen Gestalsten zu schweben — alle Menschen schienen einander wies derzusinden, und die Tone sprachen das aus, was sie ents zückte — das Leben hatte ein weißes Brautkleid angezos gen — wie in einem vom Mondschein glimmenden Abendsthan, und in Lindendust und Sonnen Machröthe schiesnen der seligen Theoda die weißgekleideten Madchen zu geschen, und sie liebte sie alle von Herzen — und sie hiekt alle Juschauer für so gut und warm, daß sie dffentlich wie vor einem Altare hätte dem Geliebten die Hand geben können. —

In Diefer Minute ließ der Rurft eine beimliche, nach bem Abendhimmel gerichtete Gichenpforte bes Sohlens Bergs aufreigen, und ließ die Abendsonne wie einen goldnen Blig burch die gange Unterwelt ichlagen und mit einer Fenerfaule durch fie lodern. "Ich Gott, ift benn dieß mahr, seben Gie es auch?" sagte Theoda ju ihm, welche glaubte, fie erblicke nur ihr inneres Entzuden in bas außere Glangen ausgebrochen und ihr Gefichte vorfpies lend) da gleichsam die goldene Are des Sonnenwagens in der Nachwelt rubte und mit dem Glang Morgen, ben er ewig mitbringt, die Lichter ausloschte und die Boben und die Waffer übergoldete - da der ferne Mond . Zems vel wie ein Sonnen Tempeligluhte - da die bleiche Bildfaute am Gee fich in lebendigem Rofenlichte babete und auseinander blubte - da das angezundete Fruhroth des Lebens an der einsamen Abend Belt plotlich einen bendiferten aufgarten voll mandelnder Wenfchen aufbede

Und boch, Theoba, ift bein Irrthum feiner! Bas find benn Berge und Lichter und Fluren ohne ein liebenbes Berb

und in gefiebtes? Rur wir befeelen und entfeelen den Leib der Welt. Ift ein Garten eine engere Landschaft, so ift die Liebe nur ein verkleinertes All; in jeder Freudenthrane wohnt die große Sonne rund und licht und in Farben eingefaßt.

Lange noch immer war's Theoda'n, als wenn die Stralen hineinwehten und zitterten. Die Sonne sentte sich hoher an der seltsamen Klippendecke hinweg, bis alles mit einem kurzen Nachschimmern entschwand. Während der Finsterniß, ehe drinnen die Lichter wieder, wie draußen die Sterne aufgingen, begleitete Theudobach die Geliebte aus der unvergestlichen Soble.

# 41. Summula.

#### Drei Abreifen.

Unter dem frischen, wehenden, lebensfrohen Abend, himmel fanden beide den Doktor und den Zoller. Theoda erinnerte sich sogleich an Theudobachs Bersprechen, dem letzten die langsame Fußreise abzunehmen, und berichtete dem Zoller das Anerbieten. Er verbeugte sich häusig, aber der Doktor nahm das Bort: "Du mochtest nur gern, ich mert' es, recht bald ans Wochenbett deiner Bona kommen, und zum Pathchen. Sälest du aber die Nacht. Strapaze aus?" Sie erschnas verdentlich, denn sie hatte, als sie zuerst die Bitte für Mehlhorn gerthan, daran keinen andern Antheil für sich erwählen konnen als den, Lags darauf allein die Zusreise zu machen.

"O Fraulein!" sagte der Hauptmann bittend und plogs lich aufgeheitert, als er eine Minute vorher bewolkt ges worden von der Aussicht, daß er, gemäß seinem Berspreschen der Abreise und Fracht, eben jest, da ihm Sonne, Mond und Sterne über Maulbronn ausgegangen, nichts davon vor der Hand wegzusahren habe, als den Umgelder. Theoda sann einen Augenblick nach, sah ihren Bater an, fragte noch einmal den Boller: ob ihm ein zweites Nachts Bachen nicht beschwerlich sei, und gab, da er versestet; "im Mindesten nicht, da man ihn ja Nachts tagtägslich wecke," leise die Antwort: so wie Sie denn wollen, Bater!

Alle waren nun zufrieden mit ihren Perfpektiv, Mastereien — die Liebenden mit der steilrechten himmelfahrt, Mehlhorn mit der wagrechten, Kagenberger mit der Aussicht in eine Hollenfahrt zu Strykius, als ein aufsiestandener Gekreuzigter.

Theoda nahm ihren Bater noch bei Seite und bat hn mit mehr Ernst als gewöhnlich um einen leichten Gesallen; sie habe, sagte sie, allerdings noch französisches Blut genug, um ihre unerschrockne Mutter nachzuahmen, ie ihr von ihren kuhnen Reisen mit Mannern erzählt abe, nur aber an diesem Orte, wo die Menge ihre öffents iche Berwechslung des Hauptmanns mit dem Dichter icht vergessen, wol aber misdeuten werde, sei es nothig, as er ihre Abreise einige Tage verschweige, und daß sie est zu Juß ins nächste Dorf vorausgehen durfe, indes eibe Herren während des tumultuarischen Abendessens abs eisen könnten, um weniger bemerkt zu sein. —

"Bas willst Du denn eigentlich? (fragte Kahen, erger) Ich thu's ja." Sie mußte ihm noch kuhner die bitten wiederholen. — "Und weiter nichts? — Bahre

Beiber, Schulfuchserei! So laufe nur, benn etw boch baran, an Deinem Zartgehor; ich sogar hör gern mich verläumben von Rezensenten: geschweig Mädchen; empsindliche Ohren sind, bei Mädchen swie bei Pferben, gute Gesundheit, Zeichen. Rugis nicht — sest' er noch dazu bei ihrem Abschied schändlich vor lauter Lieben und Lieben den Bater Dich." — O Bater! sagte sie. — "Ja Du gar sonders (fuhr er fort); oder was gilt benn Dir Liebe, Gesundheit und Wirthschaft und Alles gegen! — Bona? Sag' es?" Denn nur letzte hatt' er gen

So flog sie benn noch seliger aus bem Babcorte aus, als in benselben hinein, nachdem sie vorher Dichter von Nieß seine falschnamigen Geschenke zi gesandt. Jeder gute Mensch, sogar ein boser, t einsam, und ihrer Mutter ihr Seelen Gluck m tenden Thranen zuschreibend, auf dem Wege nad nachsten Dorfe hatte laufen und sich anstrengen hatte ihr nachgewünscht: "so werde nur recht glu du surchtloses und schuldloses Madchen! Es war einen, der dich kennt, zu hart, dich im Unglud das kalte Messer des Grams in deinem Rosen zu zu sehen. Nein, ihr Liebenden, in dieser nie i kommenden Nacht sprecht euch beide selig und he in foherem als romischen Sinn!"

Theubobachs Bagen rollte ichon hinter ihr, ! faum das Dorfchen erlangt hatte.

### 42. Summula.

#### Theoba's fürzefte Racht ber Reife.

Warum wollen wir in der schönften Julius Macht nicht lieber zuerst ben Paradiesvogeln nachfliegen, und erft fpater in Maulbronn uns mit Ragenberger und feis nem Stiefbruder an die Safel des Unliebe , Dahle fegen? Benigstens ich fur meine Person fliege mit ihnen; in ber nachsten Summel find ich und die Lefer wieder beis fammen im Bab. Es vergeben viele Sahre und viele - Bergen, eb' einmal bas Schicksal ben Simmel ber Liebe wieder fo mit einem außern voll Sterne einbaut und verdoppelt; denn nur im Schlachtgetummel der Roth wird meiftens ber Bauberfelch ber Liebe fchleunig geleert; aber dießmal wollte irgend ein Liebe : Engel, der die Erde regiert, zwei unschuldige Jugend Derzen mit allem fege nen und belohnen, mas fich unfre fruhen Eraume malen. Eine gestirnte duftende Sommernacht hindurch, uber welche das Mutter Auge des Mondes machte, burften beide, nach dem erften Reuer, Borte der Liebe, einander fortsehen und forthoren. 3hr Begleiter Schlummerte anfange icheinbar aus Soflichfeit, bann mahrhaft aus Nothwendigfeit. Und wie flog das leben vorbei, und die Baume und die ichlafenden Dorfer, und nur eine zele Tone der Nachtigall zogen ihnen nach und fprachen ihren Seclen nach! Theoda's Berg gitterte, aber freudig, mit bem Boden unter bem aufrollenden Wagen; ihr mar immer, als bore sie die Tone der Höhle fort, überall

Klang die Welt zurad, und es wurde ihr zulest im Kanssche der Nacht, als siehe sie wieder mit ihrem Geliebten an der Felsenwand, an der sich ihr Leben entschieden. — Die Darfer, die Städte, das Erdengetummel schwanzden hin, und nur die Sterne und die Berge blieben der Liebe. — Die Welt schien ihnen die Emigkeit, die Sterne gingen nur auf und keine unter. — Endlich stieg der Stern der Liebe wie ein kleiner hellblinkender Mond im Margen auf, die Morgenrothe glühte ihnen entgegen und die Sonne zog in die Rosen-Glut hinein. — Hinster ihnen, über den Bergen, wo sie sich gefunden hatten, wölbte sich ein Regenbagen hoch in den Himmel. Und so kamen sie an, eine Seele in die andere gefunken, den Nachtschimmer in den Tag. Glanz ziehend, und ihre Blicke waren traumtrunken.

O Schickal, warum laffest bu so wenige beiner Menschen eine solche Nacht, ach nur eine Stunde barraus erleben? Sie wurden sie nie vergessen, sie wurden mit ihr, als mit dem Frühling. Beiß und Noth, die Wüsten des Lebens farben — sie wurden zwar weinen und schmachten, aber nicht nach Zukunft, sondern nach Bergangenheit — und sie wurden, wenn sie stürben, auch sagen; auch ich war in Arkadien! —

Warum muß blos die Dichtkunft das zeigen, was du versagft, und die armen blutenlosen Menschen erin; nern sich nur feliger Traume, nicht seliger Bergangen; heiten? Ach Schickal, dichte boch selber ofter!

### 43. Summula,

Pratiminar - Brieben und Pratiminar - Morb und Aodtschlag.

Bir kehren vom Nachstuge hinter den unschnlöigen Pasadiesvögeln zuruck, um noch einen Abend lang in die Buhne hineinzusehen, wo freilich kein erster Liebhaber vielt, obwol ein letzter Haßhaber. Raßenberger ift Held nd Regisseur zugleich. Gewissermaßen sing' ich in der 3. Summel, wie Homer den Zorn des Achilles, so lagenbergers seinen.

Diefer feit dem tudifchen Sandichlag in ftiller Trauer nd Buth - hatte bicfen Abend bagu erlefen, um die Bolfgrube fur feinen Freund mit noch einigen Bluten, veigen mehr zu bedecken, und ihn an dieselbe zu geleie n, um ten Sfegrimm, wenn er unten fag, oben gu npfangen und anzureden mit einem und bem andern Bufallig mußt' er fich an ber Birthtafel bem Bort. iurften nabe feten, folglich auch beffen Sinterfaffen und inedelfnaben oder Edelfnechte, bem Argte Strufius. Der Dottor pries vor bem Landesherrn fart bie Boble nd alles; aber blos um überall auf ben Infpettor bers elben, auf Strufius, ichmeichelhafte Lichter gu merfen. Diefer wollte überall ben Weibrauch wieder auf ibn jus udblafen; ber Dottor verficherte aber, fein Lob fei um o unbestochner, ba fie beide oft in arztlichen Sachen frei auseinander gingen. — Do er abfichtlich blos mit der Linken ag: fo fragte ihn der Furst darüber; er ant wortete: wie mehre damit gemalt, so effe er noch leichter damit, bis eine schwache Bunde seiner Rechten, die ei im Sohlen. Eingange von einem mit der Lampe herabsallenden Stein erhalten, sich geheilt; — und dabei schutztete er die schlaffe Rechte und sah heiter genug aus.

Nur der Brunnenarzt stutte innerlich darüber hin und her; inzwischen erhob er die Sohle und den Sohlen, Baren, den Doktor, hoch, doch zu hoch; aber er gehorte unter die wenigen Seelen, die von Natur klein sind; mit Seelen ists nun, wie mit Bergrößer Linsen; je kleiner und winziger diese sind, desto breiter und ausgezogener stellen sie den Gegenstand vor. So, je kleiner Herz oder Auge ist, desto größer stellt es das Kleinste dar; am Großen erliegt das Bergrößerglas; vielleicht ein Wink für Fürsten, welche gern sich und der Welt groß erscheinen wollen, daß sie sich mehr nach Menschen umsehen, welche klein genug zugeschlissen sind zu bedeutenden Bergrößer rungen.

Der Fürst schlich sich am Ende unter die Baume — und gar davon, wie die nachziehenden Lakaien bewiesen. Ragenberger hatte nun endlich die Freude haben konnen, seinen Strykius ganz allein zu genießen, und die Frucht abzuschälen; aber die alte widerwärtige Landedeldame, die schon früher über seine medizinischen Lischreden ein Fi! ausgerusen, war so spat sehr nahe sigen geblieben, nicht etwan aus heimlicher hinneigung zu Ragenberger, sondern aus Dorfgehorsam gegen ein lindes, sieches, weiches hoffräusein, das gerade von den Gerüchten seiner kecken Neußerungen nach ihm und nach seinen Rathzgebungen sur ihr Wohl und Webe besto lüsterner ges macht worden; denn sur eine Dame von Stand war

ein wilber, gadiger Dottor blos ein englischer Part voll Die junge Dame hatte die alte, wie Stechgewächse. gewohnlich, jum Schilderhaus oder jur Brandmauer ihrer freundschaftlichen Gefühle verbraucht, oder als weibe Niches Mefgeleite bes Unftandes. Da nun der Doftor der fein errieth, um grob ju handeln - fehr leicht fand, daß er blos die Alte fortgutreiben habe, um beide meg ju haben: fo that er bas Seinige und genierte vorzüglich "Es zeige, ju feiner arztlichen Breube, wandte er fich an fie - fcone Jugendfrafte, daß fie fich fo fpåt und fuhn der Machtluft aussete, die oft viel Juns gern Schlecht juschlage." - Deine Bruft ift gang gefund, antwortete fie furg. - "Doch badurch allein, meine Schonfte, verfette Ragenberger, mare wol ihr Bruftfell nicht bor nachtlicher Entzandung gebeckt. Aber Gie bas ben gewiß damit felber gefaugt, und wie viel Rinder wol? Schon an und fur fich eine der ebelften thierischen Berrichtungen, um bie ich Sie bis auf jedes Saugthier von Amme beneide." - Strnfius, ber fie fannte, nahm eiligft das Bort fur die ftumm . Entruftete und fagte haftig : er fei im vollständigften Jrrthum über das Fraus ", Mu, nu, mein Freund, erwiederte der Doftor, unter bie Saugthiere geboren wir doch alle, wenn fich auch gleich nur die iconere Salfte unter die Saugthiere jablen barf. - Aber unfer Berr Brunnenargt fuhr er gegen die beiden Franklin fort - lag von jeher gern vor Damen auf den Rnieen, und dieg, glaub' ich, mit Recht; benn er weiß, als Argt, der Schelm, recht gut, bas die Rnie, wie fart man fie auch beuge, ben feurigsten Blutumlauf nicht im Geringsten einhemmen. Benn ein unmedizinischer Liebhaber vielleicht bachte, die großen Aberstämme der Beine liefen an den Kniescheiben hinanf und wurden also' durch das Drucken der Schelben auf den Boden so gut wie unterbunden: so weiß das gegen unser Arzt aus seinem Sommering, daß es ans ders ift, und daß die großen Abern unten um die Knieskelle liegen, und nicht leiden und stocken durch Bies gen. . . . 44

Da war des Bleibens nicht mehr für das Landfraulein, das unter die feinern Dorfdamen gehörte, welche vor einer Hofdame nie Füße, Strümpfe, Knie, Beine anbehalten, sondern sie zu Hause ablegen, um nicht am Hofe damit anzustoßen; zarte Wesen, welche, wie Sires nen, nur ihre Halfte zur Sprache bringen, und aus Anskand sich nur als Busten geben. — Zögernd und mit einer freundlichen Abschied Werbeugung an den Dostor, zog das Hoffräulein dem aufbrechenden Landfräulein nach, das sich die größte Muhe gab, blos von Strytius den Absschied zu nehmen, durch Knicks und Blick und gute Nacht. —

Endlich faß Kagenberger ohne Scheidemand und Ofenschirm neben seinem Stryfius. Er ließ sogleich viel Acht und Bierziger bringen, und verrichtete vor der Belt bas Bunderwerk, daß er den Brunnenarzt mitzutrinken bat.

"Langle schon hab' er fich verwundert — hob er an — daß die Aerzte, ungeachtet des Sprichwortes (experimentum fiat in corp. vil.), so wenig Versuche an ihrem eignen Kerper machten, und nicht die verschiedenen Arten, wenigstens der angenehmen Unmäßigkeiten durchgingen, um nachher besser zu verordnen. Ob sich nicht ein ganzes Collegium medicum so in die verschiedenen Unmäßigkeiten theisen könnte, daß z. B. das eine Mitglied sich aufs Saufen, das andere aufs Esen, das dritte auss Denken

legte, das vierte aufs sechste Gebot, davon oder von der Unnuglichkeit munsche er doch einen Beweis zu vernehemen, und zwar um so mehr, da z. B. so viele glückliche Kuren der Aphroditen, oder Eppris Seuche durch junge Aerzte in Residenzstädten bewiesen, daß ein solches Bors arbeiten und solche sich gelesene Selber Privatissima der Praxis gar nicht schaden. — Er wolle nicht hoffen, daß man sich dabei ans Laster stoße, das hier als ein Pestimpsstoff der Arzt ja nur, so wie der Schauspieler oder Dichter, an sich selber darstelle, um zu lehren und zu heilen."

"3ch weiß fast - verfeste Strpfius, der da fag mit dem Delblatt im Schnabel, und, wie Buridans Efel, zwischen Ernst und Lächeln — wohinaus Sie damit wole len." "hinein will ich bamit, mit bem Beine namlich," fagte ber Doftor, und eroffnete ihm gang frei, er fei ges fonnen, fich gegenwartig vor feinen Augen ju betrinken, um den Effett mit miffenschaftlichen Augen zu bevbachten und jede Thatfache rein ausgespelzt zurudzulegen fur die Biffenschaft. "Es wird — fuhr er fort — meinen Sans bel gewiß nicht schlechter machen, daß ein Mann vom Sache, wie Sie, dabei fist, den ich bitten fann, von feiner Seite mehr die nuchternen Beobachtungen über mich anzustellen und beghalb langfamer, ale ich, trinten, ba es genug ift, wenn Giner fich opfert. tere Folgen am nuchternen Morgen beobacht ich allein." "Bie gebeten, jugefagt !" verfeste der Argt.

Darauf ructe ber Doktor noch mit einer Bitte gang leise heraus, Strykius moge, da seinen schwachen Kopf ber Wein leicht so zurichte, wie ber verschluckte Traubenstern den Anakreon, in diesem Falle seinen Leibe und Sees lenhirt, fginen Gesundheite und Gewissen Ralh machen.

und besonders dann, wenn er, wie alle Erinker, am Ende anfangen sollte zu weinen, zu umhalfen, zu versschenken, ja, die größten Geheimnisse auszuplaudern, ihn warnen und lenken, und Noth Falls mit Gewalt nach Hause ziehen; er geb' ihm Bollmacht zu jeder Maßregel, mog' er selber betrunken dagegen ausschlagen, wie er wolle.

Der Brunnenarzt fagte lächelnd, er versprech' ch fur den undenklichen Fall, erwarte aber benfelben Lieber Dienst, falls er felber hineingeriethe.

In ber That ging bisher ber Dottor mit Anschein genug ju Berte, — und Struftius fing an, aus ben get leerten Flaschen schone Hoffnung Ragenbergischer Ehrlichteit ju schöpfen; boch war es mehr Trug; benn jenem, ber sich langst als einen ehemaligen (wie Pitt in London) sogenannten Sechs Flaschen Mann gefannt, blieb bas schone Bewußtsein, baß er bei allem Trinken nicht aus ben Fußstapfen der Griechen wante, welche bekanntlich ben Nachegott innen nur nuchtern opferten, und beshalb keinen Wein vor ihnen libierten oder weggossen.

1

Jeso berührt' er wieder von weitem den Rezensenten und sagte, er sei im Badeorte blos nach Maulbronn, wie die Juden zum Oftermonat nach Jerusalem, gegangen, um das kritische Passahlamm oder den Passahsungen, um das kritische Passahlamm oder den Passahsungen, umd tam' er an, so sei doch manches anders, als ers haben mochte. Strykius konnte nicht anders, als er mußte stugen. Bei der dritten Flasche oder Stazion hielt es der Doktor für seinem Schein zuträglich, ein wenig mit seinem Verständigsein nachzusalsen, und mehr ins Auffallende zu fallen; überhaupt mehr den Mann zu zeigen, der nicht weiß, was er will. "Noch gehts gut,

Derr Rollege, sagt' er, boch sieht man, was ber Mensch verträgt. Ich ware jest im Stande, jedem, der wollte, unangenehme Dinge mit einer solchen juristischen Rautes larjurisprudenz zu sagen, daß der Mann an keine Injurienklage denken durfte. Es bote mir z. B. eine vorsnehme Residenze Frau ihr herz und hand, so konnt' ich, da es, nach Quistorp \*), für Kleinigkeiten einen recht hämischen Dank zu sagen, keinen Animus injuriandi, Schimpfs oder Schmah. Billen verräth, der trefflichen Dame ins Gesicht versichern: gut! Ich nehme noch dieß an; aber nun beschämen Sie mich mit keinen größern Geschenken, da ich noch nicht einmal Ihre Kleinigkeiten zu vergelten vermocht. — Dieß könnt' ich.

So weiß ich aus demfelben Quiftory die andere Gine ichrantung, bag man nie beschimpfe, wenn man blos Die Sachen feines Reben, und Mit: Menfchen (nicht ihn) verachtlich herunterfest, als etwan feinen Unjug, feine Gastmähler u. f. w. 3ch murde also mit Borbedacht, da boch am Menschen alles nur frembe Sache ift, außer feie ner Moralitat, die er fich, wie ber preugische Goldat die Rnopfe, auf eigne Roften anschaffen muß, ohne Chrene flage, im hochsten Grade anzüglich und geringschäßig 3. B. von den schwachen Salenten oder Gefichtzugen eines Rezensenten fprechen, beides Sachen, die ber Eropf fich nicht geben kann; eben fo wollt' ich auf viele deutsche Rronen und Thronen (ein ichoner weiblicher Reim) losziehen, ohne die Befiger, die ja beides, theils halb auf, theils unter fich haben, im Beringften gu meinen. Doch ich tehre ju meinem Sage jurud - beilaufig ein

<sup>\*)</sup> Quiftorps Grunbfage bes teutschen peinlichen Rechts. 12 Bb. 2te Auflage.

ganz gutes Zeichen, benn Trunkne können, wie Berruckte, nie dieselbe Sache unverändert wiederholen, und stehen hier tief unter Autoren und Abvokaten. — Und Recht wissenschaft ist nicht einmal mein Fach — (boch trinken wir recht auf sie!); aber heilkunde bleibt es stets. Wie gesagt, ich sagte vorhin von Insurten und dergleichen. Wo sinden Sie hier, herr Doktor, den Bollzapf?"

Stryfius beschwor nach allen Seiten hin das Wider, spiel. "Dieß sag' ich, beim Teufel, ja selber, versette ber Doftor, — und wozu denn Ihr Fluchen? Ich denke, ich fenne mich und Vicle. Manches bringt mich auf, darüber ist keine Frage. Nur wunscht' ich zu wissen, ob jemand von der trefflichen, nie hoch genug zu achtenden Gesellschaft um uns her etwas an mir merke; aber freilich For und Pitt konnten nur halb so viel vertragen.

Mein lieber Br. Brunnenargt, Gie brauchen, bei Gott, nicht zu lacheln, als lag' ich ichon in ben Lagen, für welche ich Ihre Vormundschaft bestellte. Gie feben, ich weiß noch alles. Sab' ich aber ein Geheimniß vers rathen? Geh' ich irgend einen Ropf doppelt? Raum eine fach. - Berichent' ich ichon außer dem Ginichenken? Und wo steben mir dumme Thranen der Liebe und Trunfenheit im Auge? 3m Gegentheil verfpur' ich eber harten Sumor jum Todtschlagen, befonders fcblug' ich gern einem Manne aus Ihrer Residengstadt, ber mir mit feinen Augen , und Weisheitzahnen ins Bein gefahren, diefe auf der Stelle Die Bestie kommt aber erft, wie Gie fagten, aus. fünftige Boche."

"Sie erhigen fich, Guter," fagte Strykius. "Aber für das Recht, und für jeden Rechtschaffnen, der es mit mir so redlich meint, als Du, Stryk! — herr Brunnenarzt, ich sage Du zu Ihnen, wie der Russe zu seinem

Raifer. Einen Ruß, aber einen Judas den zweiten! Denn Du weißt aus dem neuen Testament, wo der Brief es zweiten Judas steht. Der erste Judas war nie mein Rann."

Strufins gab Ragenbergern einen Buhnen , Ruf. "Trinte ju, beije ein, jund' an, mein Bund Gtruf! Ihne Wein mar bem Urdeutschen fein Bertrag beilig. -), wenn ich daran denke! Ein Freund ift's hochfte. ich fage Dir, Struf, einft hatt' ich einen, und wir erzten einander, und er mich - alles that ich fur ibn, ind machte meinen Schnitt fur ihn - ich batt' in feinem Ramen geftoblen. Salt, bacht' ich, haltst Du auch Stich? 3ch wollte ja in ber Gile etwas Ihnen barftellen; age mir's, Bruder?" - "Das Bewähren Ihres mir uncfannten Freundes," verfeste ber Brunnendoftor. "Und ieß willst Du beffer miffen, als ich? Stich, fagt' ich a vorbin, balt er, wenn er fich bemahrt und feinem Der nur ift mein Freund. freunde gu verzeihen weiß. Defhalb macht' ich mir eine leichte Streitsache mit ibm u Rus, und ichleuderte diefem Freund, um recht gu riffen, woran ich mit ihm ware, eigentlich um feine iche gegen mich zu erproben, einen vollen Bumper ober Billtommen mit allen Rraften an den Ropf; darauf zobachtete ich fcarf und falt, wie er bei diefer erften reundschaft , Anter , Drobe Stand halte und fich betrage. - Aber wir prugelten fogleich uns mit vier Banden urch, und ber Treulose hafte mich hinterher, wie einen und. Dieg hatt' ich von meiner erften leichten Liebes brobe; - was hatt' ich mir vollends von einem fo mans Imuthigen Freunde ju verfprechen gehabt, hatt' ich ihn ach gang andere und Scharfer auf die Rapelle gebracht, B. um haus und hof, ober gar ums leben? Unders 53. Banb.

sollen, hoff ich, unsere Freundschaft : Proben ablausen. Mich meiner Seits erschlagen Sie, wenn Sie wollen; ich umhalse Sie stets sogleich in der frohen Ewigkeit und sage: willfommen, mein Stryk, mein heraufsuhrender Franziskaner : Strick und Galgen : und Treppen-Strick! — Doch dieß sind Wortspiele und elend genug."

Der Brunnenarzt hatte bisher, zumal vor mehren Maus. Ohren an der Tasel, den bedächtigen Mann gesspielt, und sich wenig andere gegen den Trunt. Sprecher ausgelassen, als mit leichtem Nein, Ja und Bint. Nur Neugier nach dem Ausgange, Scheu vor dem wildbegeissterten Doktor, mehr hoffnung, ihn vor der Welt zu lest beschämend zu verwickeln, und sogar einiger angestrunkener Muth pichten ihn auf dem Folterstuhle sest. Nüchtern erhielt er sich übrigens durch Meid. Runste — ja mehr als der Doktor selber, der sich zulest doch durch Reden betrant.

Erft bei ber vierten Rlasche überzeugte jener fich, daß im Beine oder im Dottor wirflich Babrheit fei: mehre versprochene Rausch , Nachweben und Reuermaler maren fcon da, nur das geweiffagte Berfchenten wollte fich nicht einftellen. Der Doftor warf allerlei feltsame Binte hin, daß er febr gern wolle, der Kurst mare nicht da, aber wol dafur ein anderer Mann fur einen britten, bet prügelt: "fennft Du feinen Leibmebitus Gemmelmann recht?" fagt' er. "Langft als ben gelehrteften Argt und feinsten Mann und meinen Freund," verfett' er etwas laut, um von fürstlichen Spionen, die den Geblendeten ber Safellichter rings umber im Blatter Dunfel ungefehen belauschen konnte, beffer vernommen zu werden. fo fag' ich Dir, ich bin noch fcwanfend, ob ich gegen Laganbruch diesen beinen Freund ganz todtschlage, oder nur halb. Weißt Du (fing er leife' an, und fuhr sos gleich laut fort), wer dieser Semmelmann im Innersten ift, Stryk? Der Fallstrick, der Galgenstrick, der Ehrenstronenrauber, furz, der Rezensent meiner Werke.",,Wie? — herr Rollege!" sagte Strykius. "Kein Wort weiter, er wird todtgemacht! — Fler, heda! mein Kerl fährt augenblicklich vor bei herrn Brunnenarzt Strykius, meine Lochter wird nicht geweckt — sie soll nichts wissen, bis ich wiederkomme, und das ohne alle Umstände.

Wenn wirklich, wie icon Swift, nach Rochefous tault, fagt, wir in jedes Freundes Unglud etwas menis ges finden, mas uns beimlich erlabt: fo mußte allerdings der Brunenarzt in der Aussicht auf die Ausprügelung seines Freundes Semmelmann etwas Behagliches finden, da er fo lange diefe fich felber jugedacht geglaubt; auch murde biefe Behaglichfeit burch die Betrachtung eher vermehrt als vermindert, daß ber Leibmedilus, fein Rebenbuhler, ber, als Beg. Auffeher ber erften und zweiten Bege bee Furften, mehre Wege Rechtens und himmelfahrten und bes bedte Bege und enge Daffe des landes befette, vom bes ruhmten Ragenberger vielleicht durch Prügel fonnte um einigen Rredit, wenn nicht um Glieber, und mehr ges Dieg hielt ihn aber nicht ab, vielmehr bracht werben. fpornte es ihn an, fich nicht nur unter vier Mugen, fons bern vielleicht vor mehr als gehn Sormaschinen bes Sofs im Finftern entschieden des Leibmeditus oder der Gems melmannichen Unichuld anzunehmen, und zwar mit fo großerer Barme der Ueberzeugung, je gemiffer er mußte, baß er felber die Rezenfion gemacht.

"Mein befter Rollege, begann er, midge mich nur boren! Bie fart ber Argwohn gegen ben Seren Leibmes

## 44. Summula.

Die Stuben - Areffen. — Der gebotene Finger gum Frieben.

Unterwegs stammelte er nach Bermdgen, und mas er sagte, sollte nicht sowol Sinn haben, als wenigen: "ich brauche keinen guten Rath, sagt' er, so wenig als ein hund Zahnpulver und Stocher — ich werde meine Sache schon so machen, daß man vielleicht dieß oder jenes davon sagt — Mancher ist ein geiziger hund, und ziehe mir einmal einen hundschwanz gerade, ich bitte sehr — Gut, der Mann soll abstehen, wie Fische vom Donners wetter, auch ungetrossen, oder wie ein Wagen voll Krebse, wenn unten ein Schwein durchfriecht." —

Sie fanden den Bagen vor Stryfius Thure, der fich wieder laut gegen das Nachtfahren erklarte und den Doktor die Treppe hinaufzog, um droben leiser sich über den Leibmedikus auszuschütten. Er schieckte sogar den Bedienten, sobald er den Ofen für den Thee geheizt, mit Aufträgen in ferne, schon zugesperrte häuser davon, um unbehorcht zu bleiben.

Der Bein — die Nacht — die Einsamkeit — der Schlag auf die hand — dieses Ineinandergreifen so vier ler Zufalls Rader brachte den Doktor auf einmal in der Stube so weit, als er, nach andern Planen, kaum in einer Boche sein konnte. Er zog daher einen Taschens Winds Puffer heraus, schoß die Rugel in die Wand — zog und spannte einen zweiten und sagte: "ein lautes

Bort von Dir, fo ichief' ich Dich leife nieder, und ich Du bift mein Rezensent, Dieb, nicht ber ahre davon. hrliche, gelehrte Gemmelmann - und ich bin noch nuche erner, als Du, Saufaus. Schweig; ein Bort, ein Schuf! Es macht mich icon Dein blofee Baichichmamme Beficht mit feinen Schlappen Borberbacken und feinem Belachel halb muthig. Gin Straferempel muß ich nun n Dir, jum Bortheil ber gangen gelchrten Belt, biefe Racht ftatuicren; nur fteh' ich noch an, ob ich Dich gang ufreibe, oder blos labm ichlage, oder gar nur ins Bes icht mehrmals ftreiche. Hier schleubr' ich noch zum Uebere uß den hakenftod von dem Giftpfeil auf Deinen Rabel b, (ber Stock fuhr aber and Rnie) - fieh den auslans ischen Pfeil, womit ich Dich harpuniere auf emig, wenn Du schreiest oder laufft. Best verantworte Dich leife, enne mich aber Gie; benn ich bin ber Richter, und Du er Inquisit."

"In der That (hob der Brunnenarzt an), es wird it schwer, nach vielen heutigen geschieften scherzhaften tollen von Ihnen — und in so fern so angenehmen — iese, mit einem Ueberfall auf Leib und Leben, nicht für öcherz zu nehmen, besonders da Sie ja nicht ganz gewiß riffen konnen, ob ich die Rezensionen gemacht."

"hier werf ich Dir — fagte ber Doktor, in bie afche fahrend, und nahm das heft des Pfeils in den Rund, um mit dem Windpiftol fort zu zielen — deine danbschrift aus ber Druckerei vor die Fuße, Rauber zu juß."

"Gut, dieß entschuldigt Ihre erfte hiße gewiß; aber rwagen Sie auch, daß überall von jeher der Gelehrte, esonders der Runstrichter, gegen den Gelehrten, zum dortheile der Biffenschaft, auf dem Papier eine freie Sprache fuhrt, bie er fich nie im Bimmer unter vier Augen . . . . "

"Zum Wissenschaft, Bortheil? — If es nicht jammerschabe, daß Leute, wie Du, auch nur das Geringste davon verstehen? Können solche Leute unwissend genug sein? Die Wissenschaft ist etwas so Großes als die Reliugion — für jene sollte man eben so gut Muth und Blut daran segen, als für diese, — und doch wagen die Rezgensenten nicht einmal ihre Namens Unterschrift daran. Ein Sünde pflanzt sich nicht fort, und jeder Sünder erztennt sie an; ein unterstügter Irrthum kann ein Jahr, hundert versinstern. Wer sich der Wissenschaft weiht, besonders als Lehrer der Leser, muß ihr entweder sich und alles, und jede Laune, sogar seinen Nachruhm opfern! —"

"Bie schon gesagt und gedacht!" lispelte Stryflus. "Schweig! — ober er ift ein Rezensent, wie Du; und der Teufel hole jeden Esel, der schreibt, und den er reitet; es ift genug, wenn das Thier spricht. Mache mir jest etwas Thee zurecht, denn das Wasser focht; schneide aber Deine Posenknopfe ab, damit Du mir nicht entläufst."

"Lieber mein Leben laff ich, als meine Shre, fagte Stryf, blos aufenopfen will ich ben Hofensad und herunster laffen; und es thut ja ber Lange wegen benfelben Dienft..."

Wahrend er im hemd muhfam das Theemasser aufe goß: zog der Doktor den Widerruf hervor und sagte, wenn er ihn beschwore und unterschreibe, so woll' er ihm das Leben selber schenken, und ihn nur an den Gliedern, wo er es für gut besinde, mit dem Stabs Sanft bestreis fen. Strykius schwur und schrieb. Darauf begehrte der or, daß ers auswendig vor ihm lerne, weil er selber

bas Dotument wieder ju fich steden muffe. Der Argt predigte ben Auffat endlich auswendig (ber Sofenfact "Gut! fagte Ragenberger. war feine Kanzel) her. Mun haben wir Beide nichts Bichtiges weiter mit eine ander abzumachen, ale follegialisch zu überlegen, welches von den Gliedmaßen ich benn vor bem Ginfigen ju gere schlagen habe; wir haben die Bahl. Wir fonnten bie Nafe nehmen und folche breit schlagen; theils weil Du auf meine grobe, fnollige, furge Fuhrmanns, Dase etwas beruntersiehst, theils weil, nach Lavater, sich unter allen Bliebern die Rafe am wenigsten verftellen fann, und Du alfo bei Deiner Bermummerci Gott und mir danten wirft, wenn Du ein aufrichtiges Glied weniger haft. - Wir fonnten aber auch jum Ropfe greifen, womit ober worin Du besonders gefundigt und rezensiert, und ich fonnte, ba er noch nicht offen genug icheint, wenigstens die fieben Sinnenlocher, die der Borderfopf hat, auch dem Bintere topf durch den Matur, Erevan eines fogenannten Stocks ein, operieren. - Ober vor und von der Sand tonnten fo viele Ringer, ale leider rezeptieren und rezensieren, bequem degis miert werden. - Oder ich tonnte auch bas Piftol an Deine Bade halten und fie durchschießen, um aus ber Samatofe ju feben, ob fie eine falsche fei. - Die Auslese wird fower, Du haft verdammt viel-Glieder, und ich glaube, gerade fo viel, als Deftaloggi in feinem Buch der Mutter aufzählt. - Ober mahlt man am besten bas Bange, die dreihautige Oberflache, und zeigt man fich Dir mehr von ber liebenden Seite, wenn ich eben auf Dich, als meinen Nachfolger, beeibigten Priefter und Lebrboten, gerade fo wie der Frangistus und andere Beilige die Bundermaler von ihrem erscheinenden herrn befamen, alle die blauen und braunen und gelben Fleden. womit mich in mehr als einer Prügel Disputa mancher Raphael angemalt, gleichsam als stigmata übertrage und abfarbe, um unsere Bereinigung zu zeigen. — Nun fo ftimme boch mit über bas Glieb, sage, welches!" —

— "Rein herz," versette er. "So vertraut spricht man nicht mit mir," sagte Kapenberger. "Reines mein' ich ja," sagte Stryk.

"In dieß Glied mogen die Beiber ihre dummen Bunden machen! herr, hier liegt Euer dummer Daches schliefer, der niemand anbellt und anwedelt; das unnüge Bieh sollt Ihr mir, wenn ich unter den wählbaren Glieds maßen etwas naschen soll, zum Zerschneiden mitgeben, und vorher vor meinen Augen erdrosseln, da ich die Bestie sonst nicht fortbringe!" "Er ist, sagte der Arzt, nur so still, weil er vor Alter keine fünf Sinne mehr hat; erdrosseln fann ich das treue Thier unmöglich, aber herz geben will ich ihn, da er doch bald abgeht."

Hier hob er den lebens und schlaftrunkenen Dachse Schliefer auf, und gab ihm den Judas, und den Sodest kuß: "Behalt' ihn, unwissenschaftlicher Narr! rief der Boktor; eh' ich ein veraltetes Bieh, lieber meine zehn Finger gab' ich her!" — Dieser Zusall offnete plots lich dem Brunnenarzt einen Himmel und eine Aussicht: "ich besitze hier, sagt' er, im Rabinet aus dem Fraisch-Archiv eine alte abgedurte Hand, zwar keine ausnehmende Mißgeburt, aber es ist doch eine Hand mit se ch & Finsgern, die nicht jeder am Arme hat."

"Si bon! — Ganger Mann! Schat, gebt mir bie Sand, nicht Euere — fo geh' ich ab und ichone jeden hund." — Bahrend Stryfius die Sechsfingerhand, als einen Reichsabschied gegen bas Fauftrecht, aus dem Raften holte, faete Ragenberger hinter beffen gebognem Ruden

whre Knallfügelchen auf verschiedne erwärmte Pläte des bfens, und legte nicht sowol Feuer, als Donner ein, m auch in seiner Abwesenheit das Strykische Gewissen lachts oder sonst mehrmals surchterlich zu weden durch armkanonen, Nothschusse, Turkengloden oder andere Retaphern. Bahrend der Donnersaat sprach er fort, nd sagte ins Rabinet hinaus: "ich bin aber heute so wich, wie ein Kind; das macht der Trunk. Darwin emerkt schon längst, daß sich den Säufern die Leber, siglich die Galle verstöpfe, daher ihre Gallensteine und belbsuchten."

Strnfius brachte ble eingeraucherte Band, mogegen fau's und Ban Dyfs Banbe bem Dottor nur als invas be ober befette erschienen. Rachdem er biefe Pluss finger genau daran befehen, mußte fie ihm jener felber n die Lasche steden, damit er in der gerufteten Stellung Freundlich und gang verandert bat er, ibm in Flafchchen mit Thee mitzugeben, um es ruhiger im Bagen zu trinken, "Dach ber Schenfung ber fremden hand verzicht' ich gern auf jeden lebendigen Sanddruck; gure Rughand in meiner Sasche hat alles ins Reine und ind einander naber gebracht, und wir lieben uns, fo jut mir konnen. Dur bitt' ich Guch noch, mir die Stock cheibe, womit ich vorher in die Scheibe des Knies ges roffen, felber an den Giftpfeil anzustoßen, weil ich mich us Diftrauen nicht bude, Ochag!"

Als Stryk etwas ångstlich die obere halfte des hakenstocks an die untere angeschienet hatte, handigte Ragensterger mit dem Gemsenhorn noch schleunig einen beträchtsichen Schlag den Schreibknöcheln des Mannes ein — is sollte ein Siegel auf die Bundakte sein — und sagte: "nur ein Ragenpfotchen und handschlag für den in der

Soble, Addio!" Er eilte die Treppe hinunter und in ben Bagen hincin, um ichnell über bie Granze bes Sans fes und Landes ju fommen. Doch im Dorfe begegnete ihm Strofe Bedienter, bem er neuen Dant an feinen herrn mitgab, und vor bem er fahrend die Gefundheit besselben in Thee trank. Frohlockend fuhr er mit dem Reichthum von feche Fingern und von zwei Alliances Safen im Geleife des himmelmeges feiner Tochter nach. fine fang ju Baufe Danfpfalmen an feine Geschicklichfeit und an das Gefchick, daß er fich durch eine tobte Band aus einer lebendigen gerettet, und machte fingend bie Beinkleider und bann die Sausthure ju; erft ba er die lette bem Bedienten wieder offnete, ftimmte er Rrieglie, der und Wettergebete gegen beffen ungeheures Außenbleis ben an, und gegen den Rauber von Doftor. erfter Gedante mar, diefem in einer gang neuen Zeitung burch bie gehnte Sand ftatt einer Benefige, lieber eine Malefigfomodic ju geben, und ihn zu einem Mitgliede in Die Unchren Region der erbarmlichen Autoren aufzunche Ferner hatt' er den Bedanten, bei fich anzustehen, men. ob er überhaupt einen, ihm mit bem Diftol auf ber Bruft abaendthiaten Gib und Biderruf nur wirflich gu halten Da platte auf dem Ofen eine Knallfugel, und. fein Gemiffen, von diefer Rrachmandel gestärft, fagte: "nein, halte Deinen Gid, und nimm Dir nur die Beit; denn nach zwanzig Jahren fannst Du eben so gut widers rufen, wenn Du nicht ftirbft, als morgen."

## 45. Summula.

## Enbe ber Reifen und Rothen.

Die sechs Finger und acht Hasenbeine waren so erquickende Buckerrohre, an denen Kagenberger unterwegs saugte, as er nach dem Unfall wenig fragte, sowol die Abrecheining der Reisekosten mit Nießen vergessen zu haben, als as Ausheben des weggeworfenen Windpistols bei Stryk. Das letzte sollten ihm, beschloß er, ein paar hösliche Zeisen nachholen. Er ließ galoppieren, um noch vor Untersang des Mars über das Großpoleissche Gränzwappen vinauszusahren. Dann stieg er in Fugnig aus und jenoß bei Licht seine Mißgeburten ruhiger.

Nach einem fraftigen Extrakt von furzem Schlaf flog r der Tochter nach, und durch das Stadtchen Buhl nit gezognem Giftpfeil vor dem Hause des Pharmazeutisus vorbei. Dieser ftand eben unter der pharmazeutischen Blasthur und unter der Wappen-Schlange seiner Offizin zeben dem Orts-Physikus, und zeigte diesem, ohne hutsbziehen und sonstige Gruß-Schusse, mit ausgestrecktem Urme den Giftmischer und hasendieb.

Erst spat, bei Licht, Anzunden, kam er zu hause an. Er horte, Theoda, die schou Bormittags angelangt, sei bei ihrer Freundin. Salb verdrießlich machte er sich nach Rehlhorns Wohnung im Erdgeschosse auf, welches für ihn den Bortheil hatte, da es Abends durch Fensterladen werschlossen war, daß man ungesehen durch sie hineir sehen konnte.

tergut Ihre gange Sohle voll Barentnochen gum Auster ren: fo weiß ich, was ich weiß."

Der Doktor ärgerte sich am Fensterladen, daß Mehle horn bei Rraften sein wollte und ted — denn derselbe Liebhaber aller Kraft. Menschen wird doch verdrießlich über einen Schwächling, welcher ploglich, wenn auch nur im Trunk. Muth, etwas vorstellen und dadurch das Berhältniß der Unterordnung schwächen will — doch sagte zu sich der Doktor: "übrigens ifts gut, und ich bin hrn. Theudobachs gehorsamer Diener und Schwiegervater, wenn es mit der Hohle richtig ift."

Der Doftor trat gelaffen ins Bimmer und fah jeben unverlegen an. Die verschiedenen Konzertiften der bare monifchen Liebe mußten gegen ben eintretenden Sattichlager fich in angemeffenen Spielen ber harmonie darftellen. Die Lochter hatt' es am leichteften, fie hatte einen Bater ju empfangen und ju fuffen. - Auch ber Boller unters nahm, bei fo viel Bein im Ropf, mit Erfolg die fcwere ften Umbalsungen. Nur der Schwiegersohn, Theudos bach, begab fich gegen Ragenberger, ber ohnehin mit lauter Winterseiten befest mar, mit Unftrengung in bas ger wohnliche frause Boflichfeit : Gefecht zwischen Schwiegervatern und heißen Schwiegerfohnen. Re feu. riger und reifer ber Dottor bas Ja im Bergen batte, besto fefter vertortte er es darin; fcon auch darum, um bem ergobenden Ringels Frohntange um fein Baterberg Bona durchblidte fogleich bie Inberum zuzusehen. einanderwirrung; ber nun trodnere Sauptmann, neben dem Alten die Sand ider Tochter nicht fortbehalten fonnte, fcbien ihr Unftalt jum Abzuge in fein Quartier im Sinne ju haben, um fich aus demfelben an den Morde mann mit der Feder zu wenden. Auch ber geheizte Ropf

des Bollers, schien's ihr, versprach mit allem seinen Res verberier. Feuer nicht viel Licht fur den Ausgang der Sache.

Aber fie that es fuhn ab; fie bat die Gefellschaft um einen einzigen Augenblick, um mit ihrem alten Arzte ein Wort zu reden. Man ging leicht, nur Mehlhorn schwer.

Sie leitete wirklich mit einigen Kranken Fragen ein, the fie den Doktor zur Geschichte ihrer Freundin, zu der Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft derselben übers subrte. Zulest kam ihr eben aus Wöchnerin Schwäche ihre Schwäche ganz aus dem Stinn, und fie ließ Herz und Zunge flammen für Theoda. Ihr verschwinde zwar, sagte sie, mit ihr das halbe Glück des Lebens; wenn aber diese dadurch das ganze gewinne, so weine sie gern ihre heisesten Thranen.

Der Doktor bat, ihn mit den nahern Berhaltniffen bes Mannes in Befanntschaft zu fegen. Sie erzählte. hr Mann habe icon Bormittags über feine Umftande iei mehr als funf Studenten aus Theudobache Rachbars daft Nachrichten und über die Bahrheit feiner Berfiches ungen einziehen muffen, aber lauter Bejahungen eingeracht, wie fich benn im gangen Befen deffelben ber Rann von Wort ausweise. Sie nahm fo viel Untheil in Theudobache Reichthum, ale Ragenberger felber; und s fteht einer ichonen Secle nicht abel an, fur eine frembe affelbe Irdifche ju beherzigen, das fie fur fich felber ver-"Gie fonnen ja - feste fie lachelnd bingu inter einem fehr guten Bormand felber hinreifen und illes mit Augen befühlen; er hat namlich auf seinem Bute eine Sohle voll Baren, und Gott weiß mas fur Rnochen. Kur die Tochter gibt er Ihnen freudig alles, 53. Banb.

mas er von todten Baren hat; es wird icon mas ju eienem lebendigen übrig bleiben für die She."

"Ich — versetzte der Dottor — bin gewissermaßen dabei. Beibleute kann man nicht fruh genug auf jungere Schultern abladen von alten: wir armen Ranner werden, bei allem Gewicht, leicht in ihnen geschmolzen, wie z. B. Bleitugeln in Postpapier, ohne dessen Anbrennen. Sie soll ihn vor der hand haben, bedingt."

Bier war der Umgelder icon von der Thure (er hatte, um fie nicht aufzumachen, davor gehorcht) abgeflogen jum Braut , Paar; vier und zwanzig blafende Postillione stellte er vor, um das gewonnene Treffen anzusagen. Bielleicht hatten fie wenig bagegen gehabt, batte fich der Sieg auch einige Stunden fpater entschieden. benden tamen gurud, und in ihren Augen glangte neue Bufunft und auf den Wangen blubte die Gegenwart. Der Umgelder wollte auf einem Umweg durch die Rnos denhohle - als einem thierischen Scherbenberge Roms - der Sache naher fommen, und that dem Sauptmann Die Frage, mas er fur Schonheiten auf feinem Landqute Aber diefer mandte fich, ohne Antwort und Umweg, gerade an den Bater und legte ihm den durch bachten Entschluß feines Bergens jum Besiegeln vor. Ragenberger murmelte, wie verlegen, einige Soflichfeits Schnorfel, blos um fich bestimmtes Loben zu erfparen, und außerte barauf: er fage ein bedingtes Ja, und schieße das unbedingte freudig auf dem Gute felber nach, wenn ihm und feiner Tochter der hauptmann erlaube mitzureifen. "Warum foll iche nicht fagen? fuhr er fort, ich bin ein gerader Mann, mit bem gangen Bergen auf der fleinen Bunge. 3ch munichte wirflich ben unter irdifchen Schat ju feben, beffen herr Boller gebachte,

md Sie mögen immerhin dieß für einen Borwand mehr unfnehmen, um meine naturhistorische Unersättlichkeit zu befriedigen." Ob er nicht eine wahre Berstellung indie scheinbare verbarg, und eigentlich gerade dem Reich, thum über der Erde unter seinem Borwand eines tiesern nachschauen wollte, konnte, außer der hellen Bona, wol niemand bejahen; sondern eine triumphierende Kirche strommer Liebe, ein Brockengipfel tanzender Zauberfreude wurde das Zimmerchen; und selber Kagenberger stellte in dieser Walpurgisnacht voll Zauberinnen, schöner als sein Urbild (der Teusel), den umtanzten Brocken Dels den dar.

Nachdem er, nm die allgemeine Entzuckung und die eigne lustiger zu ertragen, ben nothigen Wein getrunken: so macht er sich unversehens, in der Flucht vor vier Dank, stimmen, nach Hause, und sagte unterwegs, die Augen zegen den Sternenhimmel gerichtet: "rechn' ich auch nur suchtig nach, daß ich einen achtsüßigen Hasen — eine echssingrige Hand — die goldsingerige eines Schwiegers ohns auf einer kurzen Reise gewonnen, wobei ich nicht einmal im Borbeigehn die Stryfische Schreibtage anschlage, auf die ich geschlagen — und schau' ich in die höhle hinein, wo ich auf ganz andere Hohlenbaren als uf die kritischen stoßen soll: so kann ein Mann, der unf einer Reise ums Weltmeer nicht mehr hätte sischen das ür Gott, sollt' ich denken, nicht genug danken."

Werft noch vier Blide in den kleinen Freudensaal er vom Bater : Ja beglückten Liebe und der beglückten freundschaft zurück, eh' ihr von allen auf immer geht! Solche Abende und Zeiten kommen dem dürftigen herzen elten wieder; und obgleich die Liebe, wie die Sonne,

nicht kleiner wird durch langes Warmen und Leucht so werben doch einst die Liebenden noch im Alter zu e ander sagen: "gedenkst Du noch, Alter, der schön Juli-Nacht? Und wie Du immer froher wurdest u Deine Theoda küftest? — Und wie Du, Theoda (der beide kallen einander unaushörlich in die Nede), den g ten Zoller herztest? — Und wie wir dann nach Haugingen, und der ganze Himmel sunkelte, und das Son mer Noth in Norden ruhte? — Und wie Du von n gingst, aber vorher einen ganzen Himmel in meine Set küstest, und ich im Lieberausche leist an meinem Bat vorüberschlich, um den müden nicht zu wecken? — Und wie alles, alles war, Theoda? Ich bin kahl, un Du bist grau, aber niemals wird die Nacht vergessen! — So werden beide im Alter davon sprechen.

## Wünsche für Luthers Denkmal,

n o n

## Mulurus.

Ein gewisser, mir ganz unbekannter Musurus — Ehrnmitglied von mehren Shrenkörpern deutscher Gesellschaften für Deutsche — schiefte mir vor einigen Wochen inen Aussaus über die Tempelkollekte \*) zu Luthers Denksnal zu. Da ich nun besürchte, daß der Aussay, der m Grunde Deutschland mehr in ein lächerliches, als in in vortheilhaftes Licht zu segen sucht, irgend einem Mostat, oder Kalender, Autor begegne, der ihn gar drucken ist: so theil' ich ihn hier selber mit, um die Gelegenseit zu benußen, manches, was er scherzhaft vorbringt, rnsthaft zu entkräften in einem kleinen Anhang. Hier olgt zuerst seine Arbeit unter dem Titel:

Geldersparendes Ideenmagazin zu Dents malern Luthers und Deutschlands."

Schstausend Thaler und einige Groschen, die noch on Woche zu Woche anschwellen, haben wir nun im utherischen Deutschland zusammengelegt, was ich auch

<sup>\*)</sup> Damals, als ich biefe "Wunsche" in einer Monatschrift, bie in Berlin 1805 herauskam, brucken ließ, waren, nach mehren Jahren Kollektierens, 6000 Thaler aufgebracht.

pon ber Bereinigung aller Stanbe fogleich erwartete. Mit folden Summen - fo bent' ich - fonnen wir mahrscheinlich etwas machen, wenn auch feine Statue, boch einen Anfang dagu, irgend ein Glied. Es muß indef noch unendlich mehr einlaufen, wenn wir Deutsch, land verlaffen und den Reichsanzeiger in Sprachen folder Lander überfegen wollen, die mit uns jugleich hinter Qu, there Freiheitfahne vom papftlichen Stuhle abgegangen find; benn in Schweden, Danemart, fachfifchem Un, garn, lutherifchem Oftindien, der Schweig, in Soll, Engs und Schottland muß jest eingefallen, und mas nur von gandern fonst protestierte, mit Rollettenbuchsen burchzogen werden, damit fie der Mansfelder Gefellichaft fteuern, wie wir alle, wenn fie nicht von uns wolf len roth gemacht sein. Gebenfen benn fo viele reichere Lander eine Religionummaljung, mofur ein armeres fechstaufend Thaler zusammen Schieft, umfonft, Laufgebühren zu genießen? Es mag daher den Borschläs gen, die ich nachher über den besten Berbrauch der ger bachten Almosensammlung mage, diefer vorausstehen, daß man die eingegangenen Monument , und Shrengelber wol nicht ergiebiger verwenden tonnte, als blos fur Bor tenmeister, namlich fur Pfennige, und Deutmeister, für Thalers, Kronens, Adolphd'ors und Crorens \*) Meister, welche man um diese Summen gewänne und in die Auss lande verschickte, um da die beträchtlichsten Beitrage ju Luthers Denkmal in Mansfeld einzutreiben. Gott! wenn wir uns nur ausmalen, daß bloge funf Lords in London von dem Boten erobert murben gur Unterschrift – bevor sie selber mit den andern von der Landung Ras

<sup>\*)</sup> Eine Crore in Oftindien macht 100 Eaks.

poleons erobert waren; — so langte biefes ja gu, baß wir das Quintupel des ausgegebnen Botenlohns, nams lich des bisher eingenommenen Ehrensolds fur Luther, einzustecken bekamen! Sesostris Aufschrift auf seinen Tempeln: "kein Eingeborner arbeitete daran," überstrüge wol jeder mit wahrem Bergnügen auf den Luthes rischen.

Ich theile jest — ba mich die Mansfelder Gefells schaft, wenn nicht im besten, doch in ihrem Stile, so dringend dazu auffodert — meine Ideen über den besten Berbrauch der Ehrensummen mit, welche durchans in zwei große Klassen zerfallen; in der ersten werden die Borschläge gethan, etwas von ihr übrig zu behalten, wenn man Luthern das Seinige sest; in der zweiten die, wodurch gar die ganze Summe gespart wird.

3ch beginne bei ber erften. Bu vermundern ifte aber noch zu helfen, da wir Geld haben in Mansfeld daß wir über Luthern einen gang hobern Mann zu ehren vergeffen, dem er felber, wie jeder große Dann, feine Bildung verdankt - einen Mann, ber bis auf ben jungften Lag fortwirft, fo lange noch ein lebendiger Mensch eristiert - ber uns eigentlich zu Menschen machte - einen Stammbaum aller Stammbaume, ob er gleich bie Burgerlichen mehr begunftigte - unfern Bater aller Landesvåter - furg, einen Dann, den der Schopfer juerft inspirierte, nicht einige Gedanken, fondern die gange Seele - und welcher nicht nur der großte mar, fondern auch (mas außerst selten ift, da es nur einmal ift) ber erfte, und ben ich gern die Mutterzwiebel und bas Erzhaus der Menschheit nenne - benn ich meine offenbar Adam - - ju verwundern und schwerlich gu entschuldigen ift es, fag' ich, daß fur einen Dann von foldem Ginfluß, und mit allen Furften verwandt, noch nichts gethan worden, weder im protestantischen Deutschland, noch sonft wo. Bon feiner Frau gilt dafs Ob aber Abam, ber Jahrtausende Luthern vorarbeitete, nicht fruber Chrenflinten und Chrenfabel und Chrentrommelftode in feine Bande von der Dansfelder Gesellschaft zu bekommen verdient, als Luther, wird fie mir offentlich beantworten. Denn bief entschuldigt uns nicht, daß allerdings icher Abams Sohn von uns ober Poftadamit feinem guten Borvater bisher, fo gut et fonnte, jenes geiftige und bleibende Denfmal in feinem Bufen aufrichtete, bas unter bem Ramen alter Abam fo befannt ift, als bas neue Testament. Aber find benn Luthern nicht durch den neuen Abam dieselben Denfe maler geset? - Schlagt man die Millionen Dache fommen als lebendige, dem Erzvater gefeste Statuen hoch an, wovon ihm jeder von und einige fest: fo bes fist auch Luther an den umbergebenden Lutheranern dere gleichen Rarnatiden feines Chrentempels genuq. bieg ift mehr. Scherz; mas ich aber ernsthaft vorschlage. ift, daß, da wir Geld einmal in Banden haben, wir es vertheilen, und beiden, fowol Luthern etwas fegen, bas uns Ehre macht, als auch Abam. - - Und warum ihnen allein? Denn ich gelange jest auf den Saupt , und Standpunft. Warum wollen wir, wenn allen Festen eines gemiffen großen Furften immer ein Thaler abging, ploglich fo unerhort verschwenden, daß wir mit fechstaus fend folder abgangigen Thaler nur ein einziges Rofenfeft. eigentlich ein Gichenfest, eines einzigen Mannes begeben wollen, als ob nicht der Sechstausend . Thaler , Stock eine ungebeure Summe für einen Mann aus Luthers Beiten mare, wo ein Bering einen Beller foftete, und Brennholz gar feinen? Bollen wir den Ruhm verlieren, daß wir bisher einerfeits immer als Manner in Rredit geftanden, welche bas Geld (auch fur Ehrenfachen) nie weggeworfen, fondern jeden Beller ansahen, und ums mandten, ehe wir ihn einsteckten? Wir find ferner auf der andern Seite (etwas ift mahr) bei Europa nicht zum Beften, fondern mehr ale Leute angefdrieben, welche ihren großen Dannern ungern etwas Soheres aufriche ten, ale mas der Lodtengraber auf ihren Garg auffest und ber Geger auf bem Lumpenpapier, und welche die Berte ihrer Lieblingschriftsteller ungern um den Laden. preis erfteben; wie denn zu unserer Schande hier ein Sane belmann eriftiert, der Bicland ordentlich anbetet, und fich deffen fammtliche Berte in Ginen ungeheueren Band hat binden laffen, um fich schadlos dafur ju halten, daß er feinen Nachdruck erschnappen tonnen.

Aber, o himmel, Glud über Glud! Jego fann ja, bei fechstaufend Thaler Tempel : Baubegnadigung, alles wieder gut gemacht werden - ber alte Unehrenfleck ausgewaschen - die Nazion von sich geehret und rehabis litieret - Repler, Sutten, Berder, Leffing, Binfelmann, Albrecht Durer fonnen nun erlangen, mos nach mancher von ihnen fo lange ftrebte, marme Uners fennung von der Mazion. - Denn ich schlage nams lich vor, daß diefe bisher fundlich vernachläffigten Gees len . Großen nicht blos, fondern auch alles übrige geistige Bergvolf nun von une in Luthere Pantheon, wogu die fechstaufend aus der Nazion gebrochnen Baufteine ichon ba liegen, hinein geschafft und baselbst aufgestellt, und mit einigem Nazionalgefühl und Stolz zusammen aufbemahret und verehret werben, um fo bie Bautoften gere

1

!

ftreueter Chrenfaulen für jeden befondern Marren fich ohne Gefchrei und Schande zu erfparen.

Dich muß geschehen; benn laffen wir nicht mehre Ropfe unter Ginen Lorbeerfrang ansammenfommen, ober auf dem Mansfelder Triumpfmagen nicht recht viele Sieger einsigen: fo find wir bei ber Machwelt (auf die wir alles bringen) ju wenig entschuldigt, daß wir einem Manne, wie Luther, erft fo fpat nach der letten Chre eine neue ets zeigten, und daß er fo wie Saffo Ginen Sag vor feiner Rronung, eben fo ein Sahrhundert und langer por der feinigen fterben mußte, wir mußten une benn bamit bel fen - was eben fo erbarmlich, als nothwendig mare daß wir auf Luthers Dent. Statue oder Rirche wenigstens von zwei Sahrzahlen eine wegließen, entweder bas Ger burtiahr ber Statue, ober fein eignes. Aber warum, wenn nun gange beutsche Rreife bas Befte versuchen, und fich vor einen vollbesetten Sieg : und Rronungmagen ger fürsteter Geifter fpannen, foll man mit Rronungen fnaufern, fo bald alles baju ba ift, Rrone und Ropf? Dein, fondern Deutschland sei bann - fo ift mein Borfchlag - wie außer fich , und erinnre fich eines jeden , ber Gewicht hat, und ichutte fo mit Ginem Schlag ben Schwarme fact herrlichfter Bonigbienen aufs Paradebette aus. -Meufel muß nachgeschlagen, Ochlichtegroll ergerpiert und alles, mas nur nothdurftig unfterblich ift (benn bie Chre ift auch danach) ju Papier und in ben Tempel ges bracht werden, weil ein einziger Teufel, der unfterblich mare (wie es wol jeder in der Solle ift), der Maxion als ein emis ger Schandpfahl ihres Patriotismus dableiben murde, falls man ihn ohne Thron und ohne Krone ließe - und alles muß ordentlich rotten , und heerdenweise durch Chrenpfor, ten, wie beraldisches Bieh, in Luthers Rotunda auf ewige

Chren : und Rabelplate eingetrieben werden, und dann, wie gewöhnlich, verehrt. Mir ifts einerlei, auf welche Beife man einen und ben andern unfterblichen Tropf, 3. B. Gottiched, veneriert, fobald er nur in der Rotunda mit haufet, und es mogen, wenn in diefem Ramilienbes grabnif ber beiligen Samilie bes Genies große Dans ner in Lebensgroße ba liegen, die fleinen fich bis gu Ift einmal fo viel uns Schreibfingerfnochen abstufen. fterbliche Mannfchaft da: fo laffe man gar - benn mein Borfchlag foll feine Grangen fennen - jeden Reft binein, der gestorben ift und gut geschrieben hat - ber Rugboden werde mit Gefichtern der Defonomen; wie in Rom der Gotter, mufivifch ausgelegt - gelehrte Buns berkinder, wie Beinete, Langmeifter, Sprachmeifter, Phis lologen, Rumismatifer mogen an den Tempelfaulen als Schnorfel, Berfropfungen und Ralbergabne leben - von Tempelftufe ju Stufe trete ber Ruß auf einen Abvotaten von Belang - und da man um bas Mansfelder Dantheon fur ben Buftrom ber Berehrer Birthschaftgebaube mirb führen muffen, fo merde auch bas Mittelgut wirthichaftlis der aber guter Mertel : Ropfe ba untergebracht, bei welchen bie Ausgießung bes heiligen Beiftes fo gludlich vorbei gefallen, daß fie trocken geblieben - und endlich, broh' iche denn zu hindern, daß man zulest an den Ine fognito : Ort, ben icon ber gedachte Buffuß verlangt, auch bas literarische Schmiervieh (mit ben Schafern gu reden) erbarmlich, wie gewohnlich geschieht, mit Ramen an die Wand fragt!

Gott! dann fabe ja Deutschland alle seine Nazionals Gotterschaften in Mansfeld fur halbes Geld unter Dach und Fach gebracht und hinlanglich angebetet! Was fehlte noch barin? —

Blos was von Unsterblichen noch lebendig ware! himmel! nun fo schießet doch nach, und nehmet und stellet auch alle Lebendigen in Mansfeld auf, vom ger waltigen Bogel Rock in Beimar an, bis zu seiner frit tischen Bogelspinne in Berlin\*) herunter, welche vielbeinig und erbost so lange auf der Reise um den breit ten Bogel ist.

Und sogar mir Ehrenmitglied kann, freilich mit Eins schränkung, darin mit gehuldigt werden! Oder ift nicht jeder lebende Liebling : Ropf, ohne dieses vorgeschlagene Burückdatieren seiner Unsterblichkeit, sonst zu schlimm daran in seinem Schlaf: oder Wachrock, den er mit blogen Knochen in Reih' und Glieder stellt, wenn aus dem Gefängniß: Temple seiner Wirklichkeit erst nach dem Tode ein besserer Tempel, aus einer streitenden Kirche eine triumphierende werden soll?

Nun hatten wir endlich alles in die Konfdderazion Rotunda abgeliefert, was nur von Belang zu haben ware — man mußte denn darin, um nur das beschwerliche geldfressende Verherrlichen auf einmal und auf immer abzuthun, sogar für zufünstige Köpfe etwas leisten, und auf eine mir ganz unbekannte Weise sie früher auf die Nachwelt bringen wollen, als sie in der Welt erschienen waren, indem man ordentlich, wie freudetrunken, es zu meinem Erstaunen auf ein Allerheiligen Fest anlegt. Ich meines Orts habe gar nichts dawider.

Ich gestehe, überschaue ich dies alles taltblutiger: so werd ich leicht von dem holzernen hering, der gewohns lich, ale herold und Reprasentant ganzer egbaren her ringtonnen, an den Kauffenstern hangt, auf den Ges

<sup>\*)</sup> Mertel.

danken geführt, ob nicht eben so alle große Manner auf einmal durch einen allgemeinen großen Mann, durch eine Simultan, und Kompagnie, Bilbfaule — alle ges waltigen Wallfische durch einen hölzernen — so darzustellen und zu verewigen ständen, als das noch größere Thorens reich in Italien durch die bekannten vier komischen Massken, indem man für jede der vier Fakultäten eine ernste Maske, einen ernsten Truffaldino für die theologische u. s. wählte? Diderot begehrt so, statt der Einzelwessen, ganze Stände auf die komische Buhne gebracht.

Doch werf' ich dieß alles hin für Klügere als ich. Die Mansfelder thaten mir überhanpt zu wehe, wenn sie mir die Thorheit unterschöben, daß ich auf irgend einem meiner Borschläge steif bestände. Mir ist wahrlich jeder gleich; ich gebe ja nur Binke; ein sehr schwaches Berdienst, da man zum Binken mehr die Augenlieder, als die Augen gebraucht. Bie gewagt ist nicht folgens der Wink!

Amdstausend Gutden Tar — 1200 Gulden Subsstripzions Regal dem Bizekanzler (was dieß ist, weiß ich selber nicht, ich schreibe es blos ab) — 600 dem Sekretair — und 1200 Kanzleis Jura mussen, nach der "erneuerten Churs Mainzischen Reichshofkanzlei Tars ordnung von 1659 den 6. Jan.," durchaus in Wien dafür entrichtet werden — (und mich dunkt ganz billig, da man neuerer Zeiten in Paris oft vielmal so viel abs liesern mußte, um nur ein Fürst zu bleiben) — wenn man einer werden will. Ich glaube indeß, so viel Nachsschuß wäre wol der Manskelber Operazionkasse noch eins zutreiben möglich, daß Luther ziemlich hoch davon könnte in den Fürstenstand erhoben werden, besonders da versstorbene Genies nicht mehr verlangen können — sobald

man lebendige nur abelt — als daß fie gefürstet werden. Ich füge diesen Borichlag für Luther vergnügt dem Gelbe bei, das schon eingekommen. Gin Mann wie Luther, welcher die Steigbügel, die sonst Fürsten dem Papste unterhielten, abschnitt und ihnen reichte, damit sie selber aufstiegen, verdient wol am ersten zu dem nacherschaffen zu werden, was er selber wieder schuf — zum Fürsten.

Ich erwarte eher alles andere von der Reichshoffang lei, als - ben Abel nicht ausgenommen - Beigeruns gen, verdrickliche Dienen, abgeschlagen wie gebeten, Gate bes Widerspruchs, und zwar blod barüber und barum, meil Luther ichon todt fei. Wenn ere ift, n e ich eine raumen will, fo ift dergleichen feiner Standerhohung nicht mehr nachtheilig, als ein ahnlicher Sod ber vier burgerlichen Ahnen, die geadelt einem neuen Shelmann unter ber Erde vorausgeschickt und untergebettet merden. Bas den Beweis fürftlicher Ginkunfte anlangt, den Luther in Wien zu fuhren hat, fo thut der Reformator nur bar, daß er in Gieleben feinen Beller Muggaben hat im Garge; wodurch er ein fo herrliches Nivellieren amifchen Gine nahme und Ausgaben beweiset, daß ihm wol menige Fürsten gleichkommen durften. — Stammbaume werben gewöhnlich mit einer Rull von den Wappenfunftlern ans gefangen - wie oft von den Zweigen fortgepflangt; bei dem verewigten Luther murde fie ja eben fo gut den Emigfeitzirfel, seinen Chering und den papftlichen Bis scherring, und überhaupt viel bedeuten.

Ich las bisher zu meiner Freude manchen Borschlag, an Luthers Prunktempel etwas Reelles, Rugenhaftes, irgend ein Schule oder Armenhaus anzuschlingen, damit das dulce sich auf einem utile hobe. Ich glaube darin mein Deutschland wieder zu erkennen, das ich so oft eine

lebendige Wirthschaft . Teleologie hieß im beften Sinn. Wenn wir icon in der Poefie, den Bienen gleich - die daber auf unsern Rronungmantel ju stiden maren, auf der Rofe der Schonheit nur den Sonigthau des Mus Bens fuchten: fo wird und diese kamerale Renntnig mol mit mehr Recht in gemeinen Berhaltniffen von jedem Bir durfen gern ben ordentlichen Regen zugemuthet. himmlisch : rein, thau : schimmernd und fruhling : duftend finden; aber er fann uns nicht gleichgultig, fatt burftig machen gegen zwei wichtigere Strichregen im Jahr 1665 \*), wovon ber eine in Maumburg, nach Sappel, in Schonblauer Seibe, der andere in Mormegen, nach Prator, in gutem Rammertuch niederfiel, von welchem fich der damalige Danenkonig zwanzig Ellen kommen Aber wollte ein folder Such : Landregen einmal eine Armee in der Revue bedecken, o Gott! - Dhnes hin gibts mehr unnuge, als nuge Sachen in ber Belt. Nimmt man es scharf, so mochte man über dergleichen Thranen vergießen - und dabei munichen, daß lettere, gleich den Sirichthranen, ju etwas Brauchbarem murben, ju Bejoar; und wenn das wenige Rochfalz (fammt dem Matrum, phosphorfauren Ralte und Rali), mas Scheides funftler aus ben Bahren gieben, in Betracht fame gegen die Meerfalglager an Frankreiche Ruften: fo murde mit Bergnügen felber der falte hollander fowol vor Schmerzen über gegebene Themen weinen, als vor Luft.

Die deutsche mahre Achtung fur Rugen (in Norden besteht er aus Pelz und Frag) verkenne man also auch im Borschlag nicht, Luthers Chrenkirche noch, wie so immer ben Kirchen, ein Schulhaus anzuheften, wenns

<sup>\*)</sup> Tharfanders Schauplas ungereimter Meinungen. 1. S. 365.

geht. 3ch glaube indeg, man wird - weil's nicht geht, megen Schwäche der Gurplustaffe - vor ber Sand bie Rirche weglaffen , und fich auf das Schulhaus einschrans fen, beffen Untlitfeite Luthern vorläufig angeeignet were Warum wendet man überhaupt nicht die offentlichen Gebäude, die doch einmal gemauert werben muffen, ju ben nothigften Chrenpforten großer Danner an, und adreffiert blos bas Portal? Die Nazion fuche boch fur ein Spinnhaus, das fie erbauet, einen großen Theologen, und zeige, wie Nazionen danken - fur ein Schlacht: ober ein Gebeinhaus einen Generalissimus ein Sathaus, ein Findelhaus ehre eine großen Sumas niften, und der Pranger einen gewöhnlichen Rezenfenten - eine Irrenanstalt greife nach ihrem Philosophen , und fur ben feltenen Dichter wird fich immer ein Stochaus, Sofpital und Armenhaus mit einem Gingange finden. Auf diese Beise durfte vielleicht die Bermahlung der Schonbeit mit dem Mußen, der Unsterblichkeit mit der Sterblichkeit wol fo weit fortzutreiben fein, daß wir fogar Gotter : ober Beroenstatuen als Schnellgalgen fur Leute furger Statur, oder ale Pranger fur langgewachsene vers brauchen lernten.

Erbarmlich ifts überhaupt, daß man so viel köftliches Geld zu Berewigungen verschwenden muß, z. B. zu theuern Statuen, die man anderswo — in Arabien, in Sissandern, in Bremischen Bleikellern und in den sprakusischen Katakomben — umfonst haben könnte, wenn man, da es doch keine ähnlichere Natur von einem Mensschen gibt, als ihn selber, nämlich seinen Leib, jeden Umsterblichen, wo nicht einbalsamiert ausstellen könnte, doch ausgebälgt? Warum haben wir Mumien ohne Nasmen, und doch Namen ohne Mumien? —

Ich merke endlich an, daß fur Luther zu viel Krons mungen ausgeworfen baliegen. Ein Knoten ins Schnupf, tuch für 6000 Athle., um jenen nicht zu vergeffen; eine Denkmunze, aus 6000 eingeschmolzen, ist viel. Warum benket überhaupt der Deutsche in und außer Mansfeld auf einmal so hoch hinaus, und schleudert sechstausend Thaler für Einen Lorberkranz Eines Kopfes hin, wofürdie Lorberwälder ganzer rezensierender Nedakzionen seil stehen?

Ift denn Luther nicht ohnehin schon im größten Tempel aufgestellt, den jemand verlangen kann — da Gott selber keinen größern kennt — im Tempel der Natur? Wie sticht nicht jedes Manskelder Gebäude ab, gegen das Weltgebäude? — Aber zweitens, ist nicht jede Unsterblichkeit für den, der das savoir vivre (das Lebendigbleiben) versteht, saft um nichts zu haben? —

Ein Schneider in Rom Scherzt nach Gelegenheit eine alte unfenntliche Bilbfaule fteht neben feiner Saus, thure - fiebe, auf einmal ift fein Name verewigt, welcher Pasquino befanntlich genug heißt. Gine Ronigin, die Bemahlin Frang I. von Franfreich, fpeift gern eine ges wiffe Pflaume - jest machft ihr Name ewig als Obst am Pflaumenbaum Reine Claude. Der Bruder Lude wigs XIV. merfte dieß bei Lebzeiten, und af eine ans bere Pflaumenart mit Luft - fiche, auch er hangt verewigt an feinem Lorbeer , und Pflaumenbaum als Monsieur, sogar nach der Revoluzion. — Cato, Cafar, Pampejus find noch heute jedem Jager befannt und les bendig, weil ihre Schweiß; und Sathunde fo beigen, fo wie in Schottland die alten Beroen durch die fortges festen Sunde, die fie gu Gevatter bitten, noch lange leben werden.

3ch wollte, ich hatte in meiner Jugend Boltairen beleidigt: fo hatt' ich nicht nur ben beutschen Gurften befannt werden fonnen, sondern auch der Nachwelt. gedachte berliner Bogelfpinne merfe Gothen ein Fenfter ein, oder laufe ihm falt an der Bade hinab: fo wird fie in ben Spiritus einer Zenie gefest, und fonferviert fich barin trefflich. Barum überhaupt fo viel Umftande unt Rronftabte gemacht, ba eine Rronftatte, beren Breite nicht über bas Thronglied hinauszureichen braucht, ichor auslangt und nachhalt? Diana hatte winzige Safchen Tempelchen von Silber, ale Gottin. Nun so nebm Luther, ale Denfc, mit feinem Ratchismus, ale flei nem Tempelden bes Ruhms und Chrenfaulden, vorlieb ober (wie es Boltairs : Raftchen gibt) mit Luthers Rate chismusglas. Ja, fertigt nicht die Ranfteinsche Bibel bruderei (nebft Baifenhaus) feinen Geelenabelbrief Je bem aus? - Und hat nicht ichon Dr. Seiler eine qut Bibelanftalt zum Gintreiben von Luthers Rronfoften ge macht und biefe eingestectt?

Wollen wir aber alle etwas Ausgezeichnetes fur seine Namen thun: so fragt sich — benn es kostet wenig — ob wir nicht, ben Sinesern gleich, die ihren große Mannern zu Ehren Thurme errichten, Luther zu Ehre bie Kirchthurme ber lutherischen Konfession als Ehren saulen seines Namens betrachten und annehmen wollen Welche Menge Saulen! Ja, man konnte noch weitigehen — die Kosten lasse ich immer nicht wachsen — un so, wie es Nousseau:, Boltaire:, Shakspeare: Gasse gibt, nach Achnlichkeit der Judengassen, Luther: odi gar Lutheraner: Gassen in Eisleben eintaufen, es sein zu im preußischen Antheil, in der Neuhälste der Siebenhiß oder im kursächsigen, in der Borstadt Nußbreite, od

in der Alte, in der Menstadt, ober auch in Dresben und fonst, 3. B. in den verschiedenen Buchhandlergassen, wels de so fehr fur und von Luther leben? —

Findet ein Mannsfelder Gefellschafter die Ehre ju winzig, fo fag' ich: herr, wenn noch neben Gaffen fich ganze Lander und Kreise nach Luther nennen, was will er mehr, oder Er?

Mich stach vorigen Jahrs in der Kirche ein Frauen, simmer mit einer Nadel in den Fächer mit Namen. Ich schwur der Person, der Unterschied zwischen dem Fächer und dem peplum Minervae, worin man große Helden, namen einstickte, sei, was Namen-Unsterblichkeit anlange, nicht der größte, da auf der Erde der Boden zu ewigen Denkmälern ohnehin sehle, indem sie selber vergehe. Knätet mir nur erst eine unsterbliche Rugel, dann lasse ich Unsterbliche auf sie laufen. Und ich selber würde, ohne diese niederschlagende Betrachtung, mich vielleicht unsterblicher gemacht haben, als ich absichtlich thun wols len, da ich meinen mathematischen Ehrenpunkt jeso nur darin setze, ein Ehrenmitglied an andern Ehrenmitglies dern abzugeben.

3ch rude nun in meine zweite Rlaffe, worin ich ben Dentschen einen Borschlag versprochen, bem großen Resformator bas ewige Denkmal so zu segen, bag bie Summe von 6000 Thalern und einigen Groschen keinen Pfennig ausgibt.

Die ganze Summe, und was noch einfommen mochte, wird namlich sicher genug auf landesübliche Zins sen ausgelichen, Dieß ist's. Das Kapital stehe, sammt seinen Prozenten, nur seche Jahrhunderte aus: so weiß ich nicht, was wem fehlen soll, Berewigung Luthern.

geht. 3ch glaube indeg, man wird - weil's nicht geht, wegen Schwäche der Surplustaffe - vor ber Sand bie Rirche weglaffen , und fich auf das Schulhaus einschranfen, deffen Untligseite Luthern vorlaufig gngeeignet mer Warum wendet man überhaupt nicht die dffentlichen Gebäude, die doch einmal gemauert merben muffen, ju ben nothigften Chrenpforten großer Danner an, und abreffiert blos bas Portal? Die Magion fuche boch fur ein Spinnhaus, bas fie erbauet, einen großen Theologen, und zeige, wie Nazionen banken - fur ein Schlachts oder ein Gebeinhaus einen Generalissimus ein Sathaus, ein Findelhaus ehre eine großen Sumas niften, und der Pranger einen gewöhnlichen Regenfenten - eine Arrenanstalt greife nach ihrem Philosophen, und für den feltenen Dichter wird fich immer ein Stockhaus, Sofpital und Armenhaus mit einem Gingange finden. Auf diese Beife durfte vielleicht die Bermahlung ber Schonheit mit bem Mugen, ber Unsterblichkeit mit ber Sterblichkeit wol fo weit fortzutreiben fein, daß wir fogar Gotter : ober Beroenstatuen als Schnellgalgen fur Leute furger Statur, ober als Pranger für langgemachfene ver: brauchen lernten.

Erbarmlich ists überhaupt, daß man so viel koftliches Geld zu Berewigungen verschwenden muß, z. B. zu theuern Statuen, die man anderswo — in Arabien, in Eislandern, in Bremischen Bleikellern und in den syrakusischen Katakomben — umsonst haben konnte, wenn man, da es doch keine ähnlichere Natur von einem Mensschen gibt, als ihn selber, nämlich seinen Leib, jeden Unterblichen, wo nicht einbalsamiert ausstellen konnte, doch ausgebälgt? Warum haben wir Mumien ohne Nasmen, und doch Namen ohne Mumien? —

Ich merke endlich an, daß fur Luther zu viel Krons mungen ausgeworfen baliegen. Ein Anoten ins Schnupfstuch fur 6000 Athle., um jenen nicht zu vergessen; eine Denkmunge, aus 6000 eingeschmolzen, ist viel. Warum bentet überhaupt ber Deutsche in und außer Mansfeld auf einmal so hoch hinaus, und schleubert sechstausend Thaler fur Sinen Lorbertranz Gines Kopfes hin, wofürdie Lorbeerwälder ganzer rezensierender Redafzionen feil stehen? —

Ift denn Luther nicht ohnehin schon im größten Tems pel aufgestellt, den jemand verlangen kann — da Gott selber keinen größern kennt — im Tempel der Natur? Wie sticht nicht jedes Manskelder Gebäude ab, gegen das Weltgebäude? — Aber zweitens, ist nicht jede Unsterblichkeit für den, der das savoir vivre (das Lebendigbleiben) versteht, fast um nichts zu haben? —

Ein Schneider in Rom Scherzt nach Gelegenheit eine alte untenntliche Bilbfaule fteht neben feiner Sausthure - fiche, auf einmal ift fein Name verewigt, welcher Pafquino befanntlich genug heißt. Gine Ronigin, die Bemablin Frang I. von Frankreich, fpeift gern eine ges wife Pflaume - jest wachst ihr Rame ewig als Obst am Pflaumenbaum Reine Claude. Der Bruder Lude wigs XIV. mertte bieß bei Lebzeiten, und af eine ans bere Pflaumenart mit Luft - fiche, auch er hangt vere ewigt an feinem Lorbeer, und Pflaumenbaum als Monsieur, fogar nach der Revoluzion. - Cato, Cafar, Pompejus find noch heute jedem Jager bekannt und les bendig, weil ihre Schweiß; und haghunde fo heißen, fo wie in Schottland die alten Beroen durch die fortges festen Sunde, die fie ju Gevatter bitten, noch lange leben merden.

daß sie, schreibe sie fur oder wider mich, und wohne der eine oder der andere auf den 200 Brandstellen in Eisleben oder in der Siebenhiße, einem Ehrenmitgliede Rets im Reichsanzeiger mit jener Höslichkeit etwas auf sein Mas gazin antworten und verseßen werde, die bisher den einzigen und daher letten Unterschied zwischen uns und den Hollandern gemacht und unterhalten hat, welche wirklich im philologischen Fache sonst zuweilen das außerten, was man früher in Griechenland Grobheit hieß.

Mufurus. Chrenmitglieb."

k

£

rel

ф

M

ici

O:

cb Sc Si

ĺ٤

Co meit Mufurus. 3ch wurde mich ordentlich låcherlich machen, wenn ich ausführlich bewiese, bag vieles, wo nicht mehr, in beffen Magazin fatirifcher gemeint fei, ale ernsthaft; weil man ben Anffag nur einigemal gu lefen braucht, um gerade hinter dem Feierfleide bes Ernstes die Fastnachtlarve des Spages zu erblicen. Freis lich fiel manches unter ber Aufrichtung von Luthers Obes ·listus weniger groß, als (wenn auch nicht fleinlich, boch beinahe) flein aus, von der Ginladichrift und Ginlaufe fumme an, bis ju wenigen Borfchlagen ihres Berbrauchs; und Rufurus Scher; und jeder Scher; verfleinert vollends alles, fogar das Rleinfte. In unfern falten, geizigen, glaubenlofen Lagen, wo die Religion nur noch die Rabis nette und Gerichtstuben hat (nicht diese etwa jene), ift Die Erscheinung herzerhebend, daß man noch bes alten berrlichen Luthers, Diefes Sollenfturmers vormaliger Sims melfturmer, burch ernfte Thaten gebenft, ber einen Scite eine von seiner Erinnerung begeisterte Gefellichaft raftlos und muthvoll ein anfangs fo wenig

versprechendes Unternehmen verfolgt, und indem fie auf ber andern fich durch einen thatigen Untheil von vielen Sciten, wenn nicht belohnt, boch ermuntert fieht. Beffen Berg aus Religion und Menschenliebe die Rahe rung gicht, bem quillt fie reichlich aus bem Unblide einer gebenden Bereinigung gu, welche fur einen bobern 3med. als gewohnliche Baifenhaussteuer, und aus boherem Triebe opfert; auch wer feine Band nicht offnete, muß geneigt fein, jede bruderlich ju druden, die fich aufgethan. Gine Ovferflamme entrundet die andere, und vielleicht ift der edle Schiller feine Lodes, und Unsterblichkeit, Reiertage ben Geruften gu Luthers Tempel fculbig. Auch dem Reichsanzeiger fomme - bei ber beutschen Staatengers fplitterung, welche nur vertiefte Glafer jum Berftreuen, nicht erhobene zum Sammeln vorhalt - fein Lob, bas beutsche Unterhaus ju fein, welches deutsche Stimmen und Ohren und Gaben fammelt.

Oft wiegt bie Bewunderung mehr auf der Beiftes. mage, ale ihr Gegenstand; und folglich fonnte die Bes geisterung für Luther fich felber adeln, unabhangig von Luthers Moel. Aber Schauet an diesem immer grunen Eithbaum und feinen Aeften binauf, an diefem Thurm, ber immer, wenn nicht ein Leuchte, doch ein Rirchthurm war mit Sturmgloden und friedlichem Glodenspiele. Richt feinen Darterer , Duth acht' ich am meiften, fo viel eiferner er auch mar, als er icheinen tann. Denn jedes fuhne Leben erscheint aus ber Bergangenheit, nach dem Umfturg ber Schredenbilder, nicht fo fuhn, und daher hat gegen die vielarmige, aus Rebeln fchlagende Butunft nur die große Geele Muth, gegen die ausges rechnete nactte Bergangenheit aber ein jeder - Luther fand noch in den mitterhaften Grubenwettern , die er ans gundete und fur uns entwickelte zu reiner Luft. - Folge lich bewundere ich's auch nicht am meiften, daß er, ju fraftig, ein bloßer gleitender Dielenglatter (Bimmerfrob teur) ber Rirche ju fein, lieber, gleich Simfon, die Gaus Sogar bich, bag er einen len angriff und umwarf. fernderben Deutschen in allen festen Dusteln und feinsten Merven, einen Geharnischten voll Kriegluft und voll Ione und Rinderliebe barftellte, fogar biefe Gottesaussteuer reicht nicht an fein anderes, fconftes Berggut hinan, baß Er namlich — weder ein Dichter, noch ein Schwarmer, fondern vielmehr ein vielseitiger Geschäftseher - doch an Gott, an fich und fein Recht glaubte, und mit diefem heiligen Glauben bes Rechts, ohne welchen das leben weber Biel hat, noch Gluck, wie neben einem Gott durch seine lange Laufbahn dreift und luftig schritt. Die fer, nur aus der heiligsten Liefe eines Gemuthe wieder in ein heiligstes Leben aufsteigende Glaube überwindet Die Belt, die fremde und die eigne, die Drohung und die Luft, und die ganze gemeinere Menfcheit wurde ju einer heiligen werden, ginge ihr der Gott voraus, wel den die bobere in sich mittragt. Luther hatte jenen himme lifchen Duth im Bergen, wodurch fogar fein irdifcher an Berth verliert, weil dieser bann dem Muthe von Jomers Gottern, oder Miltone Engeln' gleicht, Die nur ben Schmerz, aber nicht ben Sod empfangen fonnten. - D richtet boch dem Seelenmuthe Denfmaler auf, nicht blos weil er das ewig wiederfehrende, mehr auf der Menfche beit als auf ber Beit thronende Papftthum erfchuttert, fondern weil er allein die schleichenden Jahrhunderte wie mit gornigen Flugeln in die Sohe auftreist.

í

Welche reine, widerirdische, hohere Wunsche und -ten sich nicht Jahrhunderte lang in tausend

Killen herzen auf — und nichts geschieht, als das Gegentheil — bis endlich ein Mann zur Keule greift und jede Bruft aufspaltet, und dem himmel so viel Luft macht, als die holle vorher hatte.

Wir fommen auf das Denkmal endlich. Bas mill überhaupt irgend eines? Unmöglich Unfterblichfeit geben - benn jedes fest eine voraus - und nicht der Thronhimmel tragt den Atlas, fondern der Riefe den Simmel. Sind die Thaten nicht durch Mund oder Schrift in die Belt übergegangen: fo ift die Chrenfaule nur ihre eigne; und ber goldne Rame oben mußte, wie der gufallige Bleis federname unten wirken, den die vorüberlaufende Rleine beit baran ichreibt. Luther vollends - beffen Siegzeichen Lander und Jahrhunderte und breißigjahrige Rriege find - brancht wenig, als ein bligendes Bagengestirn am beutschen himmel ftebend, ja aus gleichzeitigen Sternen damaliger Beit als Potarftern übrig geblieben. alfo nur zweierlei Denemale - ba bas britte fich ber Thaten : Menfch felber aufrichtet auf Jahrhunderten durch ein Jahrhundert - namlich nur zwei forperliche. erfte in der Ericheinung gemeine tragt ber Geelentriumphas tor, oder ein Donnermenfch wie Luther, selber an fich, Das ehrwurdige Streben ber Denichen nach den Leib. Reliquien eines geheiligen Menfchen, wirft Abendftralen auf bas erfte Denemal, bas einer großen Geele bie Datur felber mitgegeben, den Rorper, und diefer giebt alles in feine verflarende Nachbarichaft. Bie Beiligens leiber die Andacht fremder Scelen nabren, Die fie viels leicht ber eignen erschwerten: fo umschließt bas Grab eines großen Mannes die mabre Reliquie, welche, jumal an Junglingen, Die Bunder ber Starfung und Beiligung Wenn die Griechen ihren Themikokles in Mas thut.

anefia auf dem Martte begruben, und den Guchitas in Plataa im Tempel Diana's; wenn fonft die Chriften ihre Raifer und Bischofe in die Borbofe der Tempel; und wenn ein Sciliger und ein Altar immer zusammentommen: wir es nicht ein feelenweckender Gebrauch, wenn Berg, und Rraftmenfchen, die gegen die Zeit Sturm gelaufen, die gangen landern und Zeiten Angelfterne, Schupengel ober Buldgotter gemefen, fur ihre Ueberrefte in den Rirchen ibre lette Statte fanden? - Ja, ließe einmal Deutsch: land gemeinschaftliche Hauptstädte, und darin etwas höher res, als eine Bestminsterabtei - weil in diese Rang und Reichthum eben so wohl führen, als Werth — nämlich eine Rotunda großer Todten bauen und einweihen: mobin konnte der Jungling iconer wallfahrten und fich mit Feuer fur das falte Leben ruften, als ju und in diefen beiligen Grabern?

٤

ì

1

Ich hoffe nicht, daß die medizinische Polizei, was das Begraben in Rirchen anlangt, ihre Paragraphen aufschlägt und mir entgegenhält, daß die genialen Leiber eben so stänken, wie dumme. Denn falls nicht mehre Menschen in jeder Rirche begraben werden, als das Paar Unsterbliche, die ihr ein Jahrhundert ums andere liefert: so halten die Kirchgänger schon die Luft aus, womit jene zurückwehen. Auch hätte weder den Dom, noch die St. Nitola's Kirche, noch die Haberbergische in Königsberg, das Selbergebeinhaus, womit der alte Kamt sich zulest auf der Erde herumschob, bedeutend verpestet, wenn es in einer davon da untergekommen ware \*). Jeho wird

<sup>\*)</sup> Doch wurden seine Manen von Königsberg auf eine andere Weise wurdig geehrt, die mehr griechisch und philosophisch ist. Wenn Epitur und ein anderer Philosoph selber in ihren Testamenten etwas aussehten, damit sich an ihren Geburts

er Zwed eines orientalischen Königs, der fich zwölf Graser machen läßt, um das geheim zu behalten, worin er egt, bei großen Menschen noch leichter dadurch erreicht, aß man gar keines weiß, und wenn sich funf Stadte m des Cervantes, und nach Suidas neunzehn um Hoseres Geburtstelle stritten: so können wir uns dadurch ausseichnen, daß sich vier und zwanzig um die Begräbnisselle eines großen Mannes zanken.

Das Denkmal ber zweiten Gattung, bas einzige, as die Beitgenoffen feten, ift bas funftlerifche, wos on eigentlich bier fur Luthers Namen die Rede ift. Bas prach denn bei den Alten die foloffale Statue, der Pors ifus, die Chrenfaule, die Chrenbogen, der Chrentempel ius? Gleich der Schauspielfunft, zwei Ideale, ein geis tiges burch ein plaftifches. Denn ein Denfmal ft etwa nicht der bloge Metall Dant der Nachwelt ber beffer auf einer Goldftange bem Lebenden oder beffen Nachkommen zu reichen ware; - es ift auch nicht ber loke Bergerauß der bantbaren Begeisterung, ber viel beffer mit Borten, oder vor dem Gegenstande felber tromte, - auch nicht bloge Berewigung fur die Rache velt, fur welche theils er felber beffer und Gin Blatt Beschichte langer forgt: - fondern ein Dentmal ift die Bemunderung, ideal, d. b. burch bie Runft ausgebrückt. Gine jabrlich vor bem Bolfe abzulesenbe Musterrolle großer Muster mare noch fein Dentmal, aber

tagen die Jugend auf ihren Gräbern lustig machte: so wurde, ohne Kants Juthun, die Beranstaltung getrassen, daß sein Wohnhaus zu einem guten Kassee: und Billardhause eingerichtet worden, worin die Jugend, vornehmlich die akades milche, durch Abspannung ihrer Auspannungen sich freudig an den großen Mann erinnern kann, dem sie das haus zu danken hat.

wol ware eine pindarische Ode eines, in Griechenland Schillers Geburttagfest, bas durch Dare abgefungen. stellung feiner Gotterfinder begangen werden foll, erhebt fich funftlich zu einem Dentmale durch eben diese Rinder, Doch ift bas Gemalde. -Die den Bater veradttern. am ftartften aber ift die Bildfaule und die Baufunft, welche beide ftets das Große leichter verkorpern, als das Leichte und Rleine, und welche die gegenseitige Dachbare Schaft und Bereinigung ihrer Birfung verdienen, wie ber Leib und die Seele einander, b. h. die Bildfaule und ber Sempel - bas rechte Mutterland der Denfmaler. Die Bewunderung , fagt' ich, nicht die Erinnerung welche ein platter Beibenftein, eine jahrlich erneuerte holistange mit einem ichwarzen Damenbrettchen oben, und am Ende eine Schandfaule auch bemahrte - fie aber darzustellen, dieß vermag nur eben die Runft, indem fie aus ihrem himmel der Gottergestalten eine fichte bare herunterschickt, und jene Gefühle des Großen in uns entjundet, mit welchen wir die aufgeflogene, ben Gegenstand bes Denkmals, im gottlichen Rausche ber Bewunderung vertorpert feben. 3ch ftebe vor der Poramide, vor dem Obelist: wie von einem Liebes und Baubertrank berudt, fchaue ich weit in eine koloffale Welt hinein, und darin febe ich nun eben den Menfchen groß und glangend geben, beffen bloger Rame an bem Denfe male fteht. Erhebt einen Gaulentempel in die Luft und schreibt darauf: Luthero! so ist's genug, und sogar sein Geficht entbehrlich, das mit etwas fetter Donchichrift geschrieben ift; - Die sichtbare Chrenkirche fuhrt ichon ben Rraftpriefter ber unfichtbaren beran vor unfer Berg. cigne Gestalt des Gedenk-Menschen ift folglich dem Dente male nicht nothwendig, ja - j. B. die von Boltaire

burch Pigalle - fogar schadlich, wenn fie nicht von der Laufe ber Runft die Wiedergeburt empfangen bat; baber die Griechen die Uebergroße der Lebensgroße fur ihre Ctas tuen mahlten. Bie wenig man abnlich, oder gar ifonisch abbilden will, fieht man daraus, daß man nicht fatt ber Bilbfaulen, welche durch Ractheit und Marmorglan; ftets großer erscheinen, lieber verjungte macht, fondern fich ber abnlichen 3merg. Statuen bei Furften und Gros Ben enthalt. Man ftelle eine Spiegelftatue, namlich ein Bachsbild, fogar in idealen Gemanderwindeln, in einen Chrentenmel: fo ifte fo viel, ale geriethe ber lebendige Gegenstand selber ale Spazierganger in feine Bergottes Mur die Runft spricht durch einen außern Menfchen den innern aus; barum baue fie bas Sabor ber himmelfahrt im Prunftempel.

Um desto weniger thue das Denkmal im Feierkleide ber Kunst Wochentagdienste des Nugens, z. B. als Schuls oder Baisenhaus; eine Misheirarh der Kunst und des Bedurfnisses, die man bei den Barbaren und auf dem romischen Marsselde wieder sindet, wo die heiligen Ruisnen zu Vichtranken und Waschstangen niedersinken. Die größten Prunkzimmer, welche die Erde trägt, sind leer und ohne Stuhl und Tisch, Naphaels Stanzen. Wer wird unter dem Fluge der Bewunderung daran denken, was sie eintrage?

Und was ift aller Bortheil so ober anders ernährter, ober unterwiesener Armen gegen die himmelbeute, wenn an einer fraftigen Junglings Seele im Unsterblichkeittems pel, wie in einer lauen Frühlingnacht, alle Knospen aufbrechen und duftend auffahren — wenn die Statuc eines großen Menschen mit Memnons Lonen ein großes herz anspricht und erweckt, und es zurecht weiset sin ein

langes Leben; — und wenn ein Sonntag feche Bochen, tage beftimmt und heiligt?

In der geistigen Belt ift die Birtung so oft großer als die Urfache, wie umgetehrt, und eine Maria gebiert einen Gottmenschen; daher gibt's in ihr keine andere Elle und Bage, als das Sochste, das eben jede verschmaht. Die Erde ist ein Gottesacker voll Scheinleichen, es wehe ein lebendiger Sauch, und eine Belt erwacht. Er weht aber im Kunsttempel eines großen Mannes. —

Benn in der Zeit eine Religion nach der andern, und eine Gotterlehre nach der andern untergeht, die die Mensichen zu Geistern macht: so bauet wenigstens Menschenstempel, worin die geistigen Großen an das Großte ersinnern, und das Bewundern ans Beten. Schloffer in Aether sind besser als die Luftschloffer.

DRoge Luther - biefer geiftige Donnermonatuns auch hierin reformieren und beleben, obwol nur mit bem Regenbogen feines Dentmals, und bie Deuts fchen ben Griechen nacherziehen! - Ohne Denfmaler fur Unfterblichkeit gibt's fein Baterland, aber freilich auch ohne dieses nicht jene. Soll ber gemeinen Bergotterung oder Berfteinerung der Furften und Reichen nicht die bohere Apotheofe regierender und reicher Beifter bas Gleiche gewicht halten? Soll nichts verewigt werben, als ein Name, ben wir vergeffen ober nicht fennen? Wenn man in Griechenland auf allen Begen und Boben nur durch ftille Sternbilder ber entrudfen Unfterblichkeit ging, und wenn das Auge und das Berg voll Feuer, und manches zu einer Sonne murde, die der Tod in jene ichimmernde Reihen felber einsete: fo begegnen wir bei uns auf phyfischen Sohen nur geiftiger Erniedrigung, und, wie von Beeren, werden die Galgen : Anboben von zerftorten Miffethatern befett, und der einzige Sokrates Genius, ber Rein zu uns fagt, ift der Nachrichter. Aber nicht die Furcht, nur die Begeisterung thut Bunder, nicht der Brechwein, sonder der Bein berauscht; und welchen der Galgen bessert und hebt, ift fast schon an ihm.

O! Berft lieber, wie der Russe, auf eine Gestalt in Berzuckungen das verhüllende Luch, und nehmt von einem glanzenden Angesicht die Mosisdecke, als daß ihr beides umtehrt, und Gebrechen lieber als Krafte forts pflanzt!

Die reinste Empfindung hienieden, fagt Chateaus briand, ift die Bewunderung; und jugleich fege ich hinju, die mirtfamfte in den edlern Lebenstheilen. versinkendes Bolk erstickt bas beilige Reuer ber Achtung in Moderasche; je weniger Achtung fur andere, besto weniger fur fich, und umgefehrt. Darum beißt es, ein Bolt heiligen, wenn man es achten lehrt; und barum warmt bie Opferflamme auf bem Altar Gines Menschen bas leben ganger Beiten aus. Aber nur auf Stein, es fei ber Statue ober bes Tempels, brennt biefes gener. Auf dem blogen Druckpapier wohnen alle Bolfer und Beiten mit ihrer todten Unfterblichfeit; hingegen bas fteis nerne Denkmal tragt einen Belben aus bem beer auf ben Sonnenthron, ber eine Welt auswärmt. Auf bem Papiere bewundert nur der Ginfame; hingegen vor bant Denkmale wird die bewundernde Menge begeistertg nicht bas Licht, fondern die Barme machft, unaufhorlich gus rudgeworfen, in menschenvollen Galen, weil bad Ges wiffen die Bergen ahnlicher macht, als die Unlagen die Ropfe.

Darum konnte bas Schauspielhaus — weiches beis nabe bas einzige Olympia, Forum und Obens und Univer

gundete und fur uns entwickelte ju reiner Luft. - Folge lich bewundere ich's auch nicht am meiften, daß er, ju traftig, ein bloßer gleitender Dielenglatter (Bimmerfrob teur) ber Rirche gu fein, lieber, gleich Simfon, Die Gaus len angriff und ummarf. Sogar bick, bag er einen ternderben Deutschen in allen festen Rusteln und feinften Merven, einen Geharnischten voll Kriegluft und voll Lons und Rinderliebe barftellte, fogar diefe Gottesaussteuer reicht nicht an fein anderes, fconftes Berggut bingn, daß Er namlich - weder ein Dichter, noch ein Schwarmer, sondern vielmehr ein vielseitiger Geschäftseher — doch an Gott, an fich und fein Recht glaubte, und mit biefem beiligen Glauben des Rechts, ohne welchen das leben weber Biel hat, noch Glud, wie neben einem Gott burch feine lange Laufbahn breift und luftig fchritt. fer, nur aus der heiligsten Liefe eines Gemuths wieder in ein heiligstes Leben aufsteigende Glaube überwindet die Belt, die fremde und die eigne, die Drohung und bie Luft, und bie gange gemeinere Menfchheit murbe ju einer heiligen werben, ginge ihr ber Gott voraus, wele den die hobere in sich mittragt. Luther hatte jenen himme lischen Muth im Bergen; wodurch sogar sein irdischer an Berth verliert, weil diefer bann dem Muthe von Somers Gottern, ober Miltone Engeln gleicht, Die nur ben Schmerz, aber nicht ben Sod empfangen fonnten. - O richtet doch dem Seelenmuthe Dentmaler auf, nicht blos weil er das ewig wiederfehrende, mehr auf der Menfche beit als auf der Zeit thronende Papstthum erschuttert, sondern weil er allein die schleichenden Jahrhunderte wie mit gornigen Rlugeln in die Dobe auftreibt.

Belde reine, widerirdifche, bobere Bunfche und Meinungen halten fich nicht Jahrhunderte lang in taufend

Killen herzen auf — und nichts geschieht, als das Gegentheil — bis endlich ein Mann zur Reule greift und jede Bruft aufspaltet, und dem himmel so viel Luft macht, als die holle vorher hatte.

Wir kommen auf bas Denkmal endlich. Was will überhaupt irgend eines? Unmöglich Unfterblichfeit geben - benn jedes fest eine voraus - und nicht ber Ehrone bimmel traat ben Atlas, fondern ber Riefe ben Simmel. Sind die Thaten nicht durch Mund oder Schrift in die Welt übergegangen: fo ift die Chrenfaule nur ihre eigne; und ber goldne Rame oben mußte, wie ber zufällige Bleis federname unten wirfen, den die vorüberlaufende Rlein. beit baran ichreibt. Luther vollends - beffen Siegzeichen Lander und Jahrhunderte und dreißigjahrige Rriege find - brancht wenig, als ein bligendes Bagengestirn am beutschen himmel ftebend, ja aus gleichzeitigen Sternen bamaliger Beit als Potarftern übrig geblieben. alfo nur zweierlei Dentmale - ba bas britte fich ber Thaten : Mensch felber aufrichtet auf Jahrhunderten durch ein Jahrhundert - namlich nur zwei forperliche. erfte in der Erscheinung gemeine tragt der Seclentriumphas tor, oder ein Donnermensch wie Luther, selber an fich, Das ehrwurdige Streben der Menichen nach ben Leib. Reliquien eines geheiligen Denfchen, wirft Abendftras len auf bas erfte Denemal, bas einer großen Geele bie Datur felber mitgegeben, den Rorper, und diefer giebt alles in feine vertlarende Nachbarichaft. Bie Beiligens leiber die Andacht fremder Scelen nahren, die fie viels leicht ber eignen erschwerten: fo umschließt bas Brab eines großen Mannes die mabre Reliquic, welche, jumal an Innglingen, Die Bunder ber Starfung und Beiligung Wenn die Griechen ibren Themikokles in Mas tbut.

۸,

anefia auf bem Martte begruben, und ben Euchitas ju Plata im Tempel Diana's: wenn fonft die Christen ihre Raiser und Bischofe in die Vorhofe der Tempel; und wenn ein Beiliger und ein Altar immer gufammentommen: war es nicht ein feelenweckender Gebrauch, wenn Berge und Rraftmenschen, die gegen die Zeit Sturm gelaufen, die gangen gandern und Beiten Ungelfterne, Schugengel ober Buldgotter gemefen, fur ihre Ueberrefte in den Rirchen ibre lette Statte fanden? - Ja, ließe einmal Deutsch: land gemeinschaftliche Sauvtstädte, und barin etwas haber res, als eine Bestminsterabtei - weil in diese Rang und Reichthum eben fo mohl fuhren, als Werth - namlich eine Notunda großer Todten bauen und einweihen: wohin konnte ber Jungling iconer wallfahrten und fich mit Reuer fur bas talte Leben ruften, als ju und in bicfen beiligen Grabern?

1

Ich hoffe nicht, daß die medizinische Polizei, was das Begraben in Rirchen anlangt, ihre Paragraphen aufschlägt und mir entgegenhält, daß die genialen Leiber eben so stänken, wie dumme. Denn falls nicht mehre Menschen in jeder Kirche begraben werden, als das Paar Unsterbliche, die ihr ein Jahrhundert ums andere liefert: so halten die Kirchgänger schon die Luft aus, womit jene zurückwehen. Auch hätte weder den Dom, noch die St. Nitola's Kirche, noch die Haberbergische in Königsberg, das Selbergebeinhaus, womit der alte Kant sich zulest auf der Erde herumschob, bedeutend verpestet, wenn es in einer davon da untergekommen wäre\*). Jeho wird

<sup>\*)</sup> Doch wurden seine Manen von Königsberg auf eine andere Weise würdig geehrt, die mehr griechtich und philosophisch ist. Wenn Epitur und ein anderer Philosoph selber in ihren Testamenten etwas aussehten, damit sich an ihren Geburte

er Zwed eines orientalischen Königs, der sich zwölf Graser machen läßt, um das geheim zu behalten, worin er egt, bei großen Menschen noch leichter dadurch erreicht, aß man gar keines weiß, und wenn sich funf Stadte m des Cervantes, und nach Suidas neunzehn um Hoseres Geburtstelle stritten: so können wir uns dadurch ausseichnen, daß sich vier und zwanzig um die Begräbnisselle eines großen Mannes zanken.

Das Denfmal ber zweiten Gattung, bas einzige, as die Beitgenoffen fegen, ift bas funftlerifche, mos on eigentlich bier fur Luthers Damen die Rede ift. Bas prach benn bei ben Alten die foloffale Statue, der Porifus, die Chrenfaule, die Chrenbogen, ber Chrentempel us? Gleich der Schauspielfunft, zwei Ideale, ein geis tiges durch ein plaftisches. Denn ein Denfmal ft etwa nicht der bloge Metall Dank der Nachwelt er beffer auf einer Goldftange dem Lebenden oder beffen Nachkommen zu reichen mare; - ce ift auch nicht ber loge Bergerauß ber bantbaren Begeisterung, ber viel leffer mit Borten, oder vor dem Gegenstande felber tromte, - auch nicht bloge Berewigung für die Rache velt, fur welche theils er felber beffer und Gin Blatt Beschichte langer forgt: - sondern ein Denkmal ift die Bewunderung, ideal, d. h. durch die Runst usgebrückt. Eine jahrlich vor bem Bolfe abzulesende Rusterrolle großer Ruster mare noch fein Denkmal, aber

tagen bie Jugend auf ihren Gräbern lustig machte: so wurde, ohne Kants Zuthun, die Beranstaltung getrassen, daß sein Wohnhaus zu einem guten Kasses und Billardhause eingerichtet worden, worin die Jugend, vornehmlich die akademische, durch Abspannung ihrer Anspannungen sich freudig an den geoßen Mann erinnern kann, dem sie das Haus zu danken hat.

wol ware eine pindarische Ode eines, in Griechenland Schillers Geburttagfeft, bas burch Dars ftellung feiner Gotterfinder begangen werden foll, erhebt fich funftlich zu einem Denfmale durch eben diese Rinder, die den Bater vergottern. Doch ift bas Gemalbe. am ftartften aber ift die Bildfaule und die Baufunft, welche beide ftets bas Große leichter verforpern, als bas Leichte und Rleine, und welche Die gegenseitige Nachbars Schaft und Bereinigung ihrer Birfung verdienen, wie ber Leib und die Geele einander, b. h. die Bildfaule und ber Tempel - bas rechte Mutterland der Denfmaler. Die Bewunderung , fagt' ich , nicht die Erinnerung welche ein platter Leichenftein, eine jahrlich erneuerte holgstange mit einem ichwarzen Damenbrettchen oben, und am Ende eine Schandfaule auch bemahrte - fie aber darzustellen, dieß vermag nur eben die Runft, dem fie aus ihrem himmel der Gottergestalten eine fichts bare herunterschickt, und jene Gefühle des Großen in uns entzundet, mit welchen wir die aufgeflogene, ben Gegenstand des Denkmals, im gottlichen Rausche der Bewunderung verforpert feben. 3ch ftebe por ber Dne ramide, vor dem Obelist: wie von einem Liebe, und Baubertrank berudt, ichaue ich weit in eine foloffale Welt hinein, und darin febe ich nun eben den Menfchen groß und glangend geben, beffen bloger Rame an dem Dents male stebt. Erhebt einen Gaulentempel in die Luft und schreibt darauf: Luthero! so ist's genug, und sogar sein Geficht entbehrlich , das mit etwas fetter Donchichrift geschrieben ift; — die sichtbare Chrenkirche fuhrt schon den Rraftpriefter ber unfichtbaren beran vor unfer Berg. eigne Gestalt des Gedenk-Menschen ift folglich dem Dentmale nicht nothwendig, ja - j. B. die von Boltaire

burch Pigalle - fogar schadlich, wenn fie nicht von der Laufe ber Runft die Biedergeburt empfangen hat; baber die Griechen die Uebergroße der Lebensgroße fur ihre Ctas tuen wählten. Bie wenig man abnlich, ober gar ifonisch abbilden will, fieht man baraus, daß man nicht fatt ber Bildfaulen, welche burch Ractheit und Marmorglan; ftets großer erscheinen, lieber verjungte macht, fondern fich ber abnlichen 3werg: Statuen bei Furften und Gros Ben enthalt. Man ftelle eine Spiegelftatue, namlich ein Bachsbild, fogar in idealen Gemanderwindeln, in einen Chrentenroel: fo ifts fo viel, als geriethe ber lebendige Gegenstand felber ale Spazierganger in feine Bergottes runafirche. Mur die Runft spricht burch einen außern Menfchen den innern aus; barum baue fie das Sabor der himmelfahrt im Prunktempel.

Um besto weniger thue das Denkmal im Felerkleide der Kunst Wochentagdienste des Nugens, z. B. als Schuls oder Waisenhaus; eine Misheirath der Kunst und des Bedürfnisses, die man bei den Barbaren und auf dem römischen Marsselde wieder findet, wo die heiligen Ruisnen zu Viehtränken und Waschstangen niedersinken. Die größten Prunkzimmer, welche die Erde trägt, sind leer und ohne Stuhl und Lisch, Naphaels Stanzen. Wer wird unter dem Fluge der Bewunderung daran denken, was sie eintrage?

Und was ift aller Bortheil so ober anders ernährter, ober unterwiesener Armen gegen die himmelbeute, wenn an einer fraftigen Junglings Seele im Unsterblichkeittems pel, wie in einer lauen Frühlingnacht, alle Knospen aufbrechen und duftend auffahren — wenn die Statue eines großen Menschen mit Memnons Lonen ein großes Den anspricht und erwestt, und es zurecht weiset sin ein

langes Leben; - und wenn ein Sonntag feche Bochen, tage bestimmt und heiligt?

In der geistigen Belt ift die Birtung so oft großer als die Ursache, wie umgetehrt, und eine Maria gebiert einen Gottmenschen; daher gibt's in ihr keine andere Elle und Bage, als das Sochste, das eben jede verschmäht. Die Erde ist ein Gottesacker voll Scheinleichen, es wehe ein lebendiger Sauch, und eine Belt erwacht. Er weht aber im Kunsttempel eines großen Mannes. —

Wenn in der Zeit eine Religion nach der andern, und eine Gotterlehre nach der andern untergeht, die die Mensichen zu Geistern macht: so bauet wenigstens Menschentempel, worin die geistigen Großen an das Größte ersinnern, und das Bewundern ans Beten. Schlösser in Aether sind besser als die Luftschlösser.

Moge Luther - Diefer geiftige Donnermonatuns auch hierin reformieren und beleben, obwol nur mit bem Regenbogen feines Dentmals, und die Deuts fchen ben Griechen nacherziehen! - Ohne Denfmaler für Unsterblichfeit gibt's fein Baterland, aber freilich auch ohne dieses nicht jene. Soll der gemeinen Bergotterung oder Berfteinerung ber Fursten und Reichen nicht die bohere Apotheofe regierender und reicher Beifter das Gleiche gemicht halten? Goll nichts verewigt werben, als ein Name, den wir vergeffen oder nicht tennen? Wenn man in Griechentand auf allen Wogen und Sohen nur durch stille Sternbilder ber entrucken Unfterblichfeit ging, und wenn bas Auge und bas Berg voll Feuer, und manches zu einer Sonne wurde, die der Sod in jene ichimmernde Reihen felber einfeste: fo begegnen wir bei uns auf phyfifchen Soben nur geiftiger Erniedrigung, und, wie von Seeren, werden die Galgen : Anboben von zerfebrten Miffethatern ieset, und der einzige Sofrates Genius, der Rein zu ins fagt, ift der Nachrichter. Aber nicht die Furcht, zur die Begeisterung thut Bunder, nicht der Brechwein, onder der Bein berauscht; und welchen der Galgen bessert and hebt, ist fast schon an ihm.

O! Werft lieber, wie der Ruffe, auf eine Gestalt in Berzuckungen das verhüllende Luch, und nehmt von einem glanzenden Angesicht die Mosisbecke, als daß ihr beides umfehrt, und Gebrechen lieber als Krafte fortspflanzt!

Die reinfte Empfindung hienieden, fagt Chateaus briand, ift die Bewunderung; und zugleich fete ich hinju, die wirtsamfte in den edlern Lebenstheilen. verfinkendes Bolk erftickt bas heilige Reuer ber Achtung in Moderafche; je weniger Achtung fur andere, besto weniger fur fich, und umgefehrt. Darum heißt es, ein Bolf heiligen, wenn man es achten lehrt; und barum warmt die Opferflamme auf dem Altar Gines Menichen bas leben ganger Beiten aus. Aber nur auf Stein, es fei der Statue oder bes Tempels, brennt diefes gener. Auf dem blogen Druckpapier wohnen alle Bolter und Beiten mit ihrer todten Unfterblichfeit; bingegen bas fteis nerne Denkmal tragt einen Selben aus bem beer auf ben Sonnenthron, der eine Belt auswarmt. Auf dem Papiere bewundert nur der Ginfame; hingegen vor ban Denfmale wird die bewundernde Menge begeistert; nicht bas Licht, fondern die Barme machft, unaufhorlich gus rudgeworfen, in menfchenvollen Galen, weil bat Bewiffen die Bergen ahnlicher macht, als die Unlagen die Ropfe.

Darum konnte bas Schauspielhaus — weiches beis nahe das einzige Olympia, Forum und Obens und Univer

baus ift, bas und ju Ginem Bolfe fur Gine Rlamme fame melt und verdichtet - bas iconfte beutsche Dantheon werden, wo die Magion ihre Unsterblichen thronen und guruckglangen, und ihre Opferflammen zu Ginem Feuer und in Ginen Simmel fleigen ficht. Darum ift's fo er freulich, daß einem andern Reformator auf der Buhne, die er felber umgeschaffen, die Traner, und Sochzeitfacteln angegundet werden, bem ewigen Schiller. Micht Er am meiften, ber ben Mondregenbogen ber brittischen Reflerionvoefie zu einem Sonnenregenbogen, wenn auch nicht ju einem reinen Phobus, entzundete, und den bichterischen Bauberfreis menigstens burch ein unendliches Baubervieled erfette, fondern Er, welcher, ber Runft ben Runftler opfernd, lieber aufflog, als nur fortflog, und untere Ferne und obere Ralte gern mit hoherer Bahn bezahlte, fo daß fogar feine fpatern Brrthumer nur Opfer find, wie feine fruberen Schltritte nur Reblfluge. Aber doch wird ein Berg, das Thranen um den hoben Menschen und Gedanken fur die Ewigkeit hat, Geine Tobtenfeier am ichmerglichsten und am innigsten begeben muffen, wenn es bedenft, daß Er unter allen beutschen Dichtern gerade mit der leichenfactel, die nun auf Ihm brennt, am weitesten in die andere Welt hineinleuchtete, rund schon mit Seinem jugendlichen Frühroth bas Schate tenroich glangend farbte. Mun gicht er hinter den Abende wolfen des Lebens, worauf er fo oft Morgen: und Abende roth (fur ben Dichter nur Gin Roth) geworfen - und bas dankbare Auge kann auf nichts feben, ale auf feinen Blug und feine Flucht. Die aus verschiedenen Sohen einander entgegen ziehenden Wolfen der Urtheile werden bald verflies gen; und fein Stern wird alebann, fowol unbemolft, als unvergoldet, lichtrein am ewigen Simmel gehen.

## Ueber Charlotte Corban\*).

Ein halbgesprach am 17. Juli.

Der regierende Graf von — & hegte eine folche Liebhabes ei fur sittliche Beroen, daß er einen Bilderfaal ihrer Bestalten, und eine Bibliothef weniger von großen Schrift. ellern, als über große Menfchen unterhielt, und baß m ein Meffias theurer mar, ale eine Reffiade, und Mutarch lieber, als Tacitus. Er war und handelte fels er in Paris fo lange bei dem Riederreißen der Baftille it, als die Stadt noch nicht in eine großere durch die Bergpartei verfehrt mar. Da ich nun mußte, bag er ach feinem weltlichen Beiligenfalender die Geburt, odes : und Thaten : Feste großer Menschen feierte - ju elder ftillen Feier er nichts gebrauchte, als ihre Bes bichte, ihr Bild, und fein Berg - und daß er folglich uch das unbewegliche Jubelfeft von Cordan's Todestag, n 17ten Juli, begehen, murbe; - und da mir ferner tannt mar, daß man ihn in feinem unausgefesten Merhettigen Tag boch immer ftoren murbe, man fomme, enn man wolle: fo ging ich am 17ten Abends ju ihm,

<sup>\*)</sup> Zuerst gedruckt im "Taschenbuch für 1801. Serausgegeben von Fr. Genz, I. P. und Soh. Heinr. Bob."

53. Band.

wiewol blos um meinen in ein historisches Bildniß der Tagheiligen Corday verwandelten Auszug aus dem Moniteur darzubringen und vorzulesen. Sigentlich brachte ich ihm weniger eine Gabe, als ein Opfer, da ich unter dem Zusammenstellen mich von dem Moniteur 1793 mit unbeschreiblichem Etel vor der damaligen Bluttrunkenheit der blutdurstigen Bergpattei, vor deren leerem, betrunkennen Schwagen, Poltern und Taumeln mußte erfüllen lassen.

Als ich ankam, traf ich schon seinen Regierungprasssibenten bei ihm an; — einen rechtlichen, kuhlen Mann, ber Zeit und Naum gefunden, zwischen seinen Aktenstoßen sogar Kants metaphysische Sittenlehre aufzulegen und aufzuschlagen — er schien seinen regierenden herrn fast nur zu besuchen, um ihn zu befriegen und abzuseßen in der Philosophie. Indest eben weil nur die poetischen Grundsäge des Grafen, nicht aber dessen beschischen Grundsägen des Präsidenten zuwider liefen? so schloß sich dieser aus Achnstickeit und Unähnlichkeit zugleich desso fester an sein (jeso nicht mehr unmittelbares) Reichsfürstchen an und an den Kampf mit ihm.

Bei meinem Eintritt war das Gemalde der Disputa ichon auseinandergerollt. Girtanner schrieb — so sagte der Prafident — folgendes mit Recht: "Maria Anna Charlotte Cordan, aus Saturien des Bignaux (in der Micder: Normandie), ist noch verabscheuungswürdiger, als Marat, weil er nur Meuchelmorde veranstaltete, sie aber einen beging, und weil der Zweck kein Mittel heis ligt."

Etwas widerwartig trat das Bleat mir und dem Cor; dan's Lage aus dem Julis oder Ernte: Monat, und

meiner in der Sasche mitgebrachten Geschichte berfelben, entgegen. "O Gott! — sagt' ich mit jener umgesturzeten Ueberfulle von Ueberzeugung, die eben darum vor Strom es faum zu Tropfen bringt — gerade umgestehrt!" —

Da ce schon bekannt ist, daß der Prasident nicht nur aus meiner Antwort, sondern auch überhaupt aus mir, als Weltweisen, nichts machte: so führ' ich gern zu seiner Rechtsertigung an, daß er es mit mir, als Poeten, gut meinte, da er einen ordentlichen Dichter nicht für unwürdig erklärte, der einkleidende Schneiders meister eines philosophischen Schuls und Lehr: Meisters zu werden, und als der wahre Bolkschrer dem Hausen manches zu versinnlichen, was der Meister vom Stuhle zu sehr vergeistigte, so daß seine Schreibseder, indes die philosophische, als Schwanzseder, hinten den Bogel steuere, als Schwungseder im Flügelknochen ihn hebe.

Darauf fuhr ich ruhiger fort: "Das Beranlassen bes Mordes scheint niedriger zu sein, als jedes Begehen desselben, weil es feiger ist — weil es zwei fremde Leben ausset — und weil es die dingende und die mordende Seele zugleich vergistet. Und wenn eine öffentliche, uns eigennützige, friegerische, das eigne Leben absichtlich hinz gebende Hinrichtung ein Meuchelmord ist: wie nennt dann Girtanner einen heimlichen, bezahlten, gefahrlosen Mord?"

Der Prafident fragte lachelnd: "ob man das fremde Leben opfern darf? — Ja, ich mochte vorerst wissen, ob nur das eigne wegzugeben ist. Rann die Sittlichkeit ihre eigne Aufhebung durch den Tod gebieten und sich durch eine handlung das Mittel (was unftreitig das Les

ben ift) benehmen, fich zu wiederholen? Denn der Glaube an ein zweites Leben fann die unbedingten Moral , Mandata ohne Klausel fur das erfte nicht leuterieren und reformieren. Bol ift Bagen des Lebens erlaubt, aber nur bei der Moglichkeit seiner Erhaltung, nicht bei der Gewißheit seines Berlustes."

ılı

W.

'n

h

Ė

ÞÍ

ei

16

9

bi

Ħ

Ħ

u

F

6

i

"Meiner Antwort - fagt' ich - thut ce vielen Bor, fcub, daß ich geradezu leugnen fann, es habe noch ir gend Jemand fein Leben geopfert; benn da die Matur es jedem ohnehin abnimmt, fo fann er nur Jahre und Tage hingeben, nicht aber bas heilige, unschätbare les ben felber; ja, er legt auf den Opferaltar eine Gabe von einem ihm unbefannten Gewicht, vielleicht ein Jahr gebend, vielleicht eine Stunde. Und wird benn nicht alles rechte geiftige Leben eine vergiftete Softie fur bas forperliche? Ift nicht fogar jeder Schacht und jede Sand, merkstube ein Welkboden und Darrofen des Rorpers, fo daß nur das Thier , Leben die rechte und langfte Spinn, schule für die Parze Lachesis bliebe? - 2m Ende hatte man, nach einer folchen philosophischen Beil : Lehre, Die hppochondrische Berechnung über die Ginbufe einiger Les beneftunden bei jedem einzelen fleinen Opfer fur den ans dern durchzumachen, - die Tugend liefe auf Sufelands Rath langer gu leben hinaus, und man mußte Argneis funde ftudieren, um nicht verdammt ju merden. - Wenn auch gleich einige Philosophen die Tugend, wie einen Prozeß, nicht gern mit der Erefuzion anfangen, fondern gelaffener mit mund ; und schriftlichen Berhande lungen: fo fenn' ich wieder andere, 3. B. Gie und Res qulus, welche, wie dieser, in der Wahlzwischen gewife fem Tode und Meineide, doch lieber die Abfurgung ihres moralischen Spielraumes ermählten. Aber wozu dieß

alles? Entweder ift von außerem Erfolge die Rede fodann fann die Innerlichkeit (Intenfion) des Lebens die Ausdehnung (Extension) beffelben fo freigebig verguten, baß eine Sodesstunde, welche Bolfer beseelt und begeiftert, ein faltes thatenloses Jahrzehend überwiegt - ober ce wird vom Beiligften gefprochen: bann fest die Sittlich, feit, hoff' ich, nicht Bernichtung, nicht einmal Unfterb. lichfeit voraus, fonbern Emigfeit. Der Engel in der Menschheit fennt, wie Gott, immer feinen ewigen Bohn, bimmel, feine Beit und Bufunft, ober irgend eine Gin, nenrechnung; biefer Engel, nicht nach und von Jahren wachsend, da es in ber Ewigfeit feine gibt, ift aus Bes wohnheit blind gegen bie gefarbten Schatten und Rachts schatten ber Endlichkeit, weil fein Blick fich in ber emigen Sonne perliert."

Der Krieger, sagte ber Graf, der auf eine Mine beordert wird, damit er den Feind bahin lode und mit ihm zugleich auffliege, hat nur meine Bewunderung, wenn er es weiß und doch stirbt.

"Zu schließen ware vielleicht baraus, erwiederte der Präsident — entweder, daß demnach es ganz und gar teinen Selbmorder mehr gabe, oder daß jeder einer, nur ein subtiler ware. Aber eine schwierigere Untersuchung steht uns bevor, — nämlich, mit welchem Rechte erhebt, frag' ich bei Cordan, ein Mensch, der kein vom Ganzen angenommener Richter ist, sein einsames Privaturtheil zu einem unerwarteten Kabinet. Beschle und zu einem Todesurtheile, das er noch dazu selber, ohne jemand zu verhören oder zu besolgen, in demselben Nu ausspricht und vollstreckt, wie Cordan als Scharfrichterin eines Scharfrichters that? Welcher Heinrich ist denn von sein

nem Navaillac geschirmt? Ja, wie dieser \*), irrte Das rats Morderin, und griff jugleich in 3med und Mittel fehl, wiewol feiner eines abeln fann. Denn fie nabm Marat fur den wichtigen Ropf bes Staat Bandwurms, von den Journalen Perlet und Courier français vers leitet; aber fie hatte, wie Archenholz meint, beffer Ros bespierre und Danton, b. b. die Inftrumentenmacher anstatt bes Inftrumente gerftort, ober am beften (wie Geng auch glaubt) gar niemand angefallen, weil entwes ber bas Opfer aus ber berrichenden Partei jum Blutzeus gen, alfo gum Blutracher und Berfundiger beffelben murbe, ober jede hingerichtete boch nur einer zweiten, eben fo folimmen guructte, wie diegmal der Gemeindes Rath zu Paris. In Ihrer Sprache murden Gie fagen: ber am Schwanze angeschnittene Blutigel sog nur dutftiger fort; die Ausbruche auch biefes Bulfans geben nur neue Berge von Bergparteien."

Ich versetze: "Da ich kein Sokrates bin, so behalt' ich lange Reden leicht. Burde Sie, frag' ich von vors nen zuruck, falls es nur Einen Alls Morder gabe, nicht der Unwille der Netters und Nachers Liebe so übermannen, daß Sie seine Nolle an ihm selber wiederholten? — Burden Sie Gewissensbisse haben, wenn Sie als blos her Mensch, nicht als Prasident, ohne alle Kriminals Akten und Peins Gesetze, eigenhandig den Teusel, den Beelzebub, den Obersten der Teusel niedergestoßen hatten? — Wenschen zu sein: so sehr fürchten, die Nichter eines Monschen zu sein: so sehr süch nicht ab, wie wir nur einen Tag lang leben und gegen andere Menschen hans

<sup>\*)</sup> Die mit bem ebeln Beinrich gescheiterten Entwurfe gur größten Frieden: Allianz sind bekannt. Bum Kriege wers ben bie Quabrupel: Allianzen leichter.

veln wollen, phne und, obwol über kleinere Kalle, zu ihren Richtern, zu ihrem Kampf, und Friedenrichter, zur ersten Justanz, aufzuwerfen und einzusehen. Und wer darf, oder sollte überhaupt richten als der geistige König über geistige Krieggefangene? Und mußte nicht irgend einmal Ein Kühner über Eine Menge die Todest Uertheile festsehen, nach denen wieder jene Kühnen gerichtet werden, die eines über einen einzelen fällen mit eigner Gefahr?

Gie fprachen, lieber Prafident, pon Rabinet , Bes fehlen eines Gingelen, ber feine Rabinetrathe bat. --Aber gab' es auf der Erde feine anderen oder schlimmeren Eigenmacht : Ufafen, ale die der von ber Ratur felber gu unfichtbaren Obern der unfichtbaren Untern gefronten Magnaten oder der fittlichen Beroen : fo fonnte Die sittliche Mittelwelt ruhig schlafen; nur aber die unsitte liche Unterwelt, der eben feine Rube gebuhrt, bufte Eine Bolfmenge von Cordans murde die eine diese ein. gelen Marats in der Geburt erfticen (wie jest die Mas rate Menge die einzelen Cordans), eine Brutus : Menge murde die Cafare gwar nicht unterdrucken (denn große Seelen wiffen auf mehr als Gine Weise ju regieren, und nur eine fchlechte Welt beherrichen fie fchlecht), aber mol lenten und veredeln.

Uebrigens ift von den einzelen Cordans fo viel fur die Menge ju furchten, als von den Steinwurfen der Mond , Bulfane fur die Erde.

Sie gedachten noch Ravaillacs. Warum haben noch alle bisherigen Jahrhunderte einen solchen Untersichied zwischen heinrichs Morder und Casars Tobter gesmacht, als der zwischen Mord und Tugend ift; — und warum ertrüge fein herz den Romer auf der Folterbuhne

4

ungerührt, hingegen mit Freuden den Konigs Moloch?
— Aber allerdings entscheidet eben der gewaltige Unsterschied, daß Brutus nicht als Einzelwesen, sondern als kriegerisches Oberhaupt einer angegriffenen Berfassung hans delte, und daher sich nicht vor Nichterstühlen, sondern blos auf Schlachtseldern zu rechtsertigen brauchte. Auch Cordan bekämpste und durchbohrte nicht als Bürgerin einen Staatburger, sondern als Kriegerin in einem Bürgerkriege einen Staatseind, folglich nicht als Einszele einen Einzelen, sondern als gesundes Parteis Mitsglied ein abtrunniges krebshaftes Glied \*).

In jeder weitgreifenden Sandlung magt das Berg, wenn nicht fich, doch fein Glud; nur wemgen Gludlie

<sup>\*)</sup> Ein hochst achtbarer Gelehrter, voll Geist und herz, wandte obige Stellen sehr irrig auf einen fanatischen Jüngling an, der an einem düstern Jugendfeuer eine Khat aus kochte, welche, wie er selber nicht an Brutus, so auch nicht an bessen Khat anders erinnern kann, als dadurch, daß in beiden Kalen gerade die Freiheit, wosür Leben ges opfert wurde, sich selber noch stärker nachgeopfert sah. Der Unseligst: Berblendete raubte ein doppeltes Leben — das fremde und seine, denn jeder Morder ist Selbstmörder — nicht für Handlungen, sondern sur Meinungen, und kellte so sich selver zu etwas Schrecklichern, als zu einem Inquis siziontribunal auf; denn er war zugleich Richter — nur Einer, nicht ein Gericht — Unkläger, Zeuge und Scharferichter, und strafte am Leben, im Wintel, dene Descosor und Berhör, ohne Ausschäub, ohne die Kristen, welche dem größten Uebelthäter die Menschlichkeit gern bewilligt zur Abrechnung mit den Seinigen und sich, und unter dem Gistz gefühl eigner Schuldosselle und fremder Gündengewalt. — D bringet doch nicht bei solcher Berblendung des Gehirns und herzens zugleich — welche jedem Brausezingsting den Dolch statt der Feder in die Hand gäbe, zum Widerlegen des Anders Gläubigen — die Opferung des eignen Ledens in hohen Anschlag, sondern zählt die Selbstmorde des gemeinen Bolts, des weiblichen Geschlechtes im Podel, aller Undesonnenen, der Spieler, der matten Ledensschung oder Kiner Wochen Einer Brochen Einer Brochen Einer Stunde oder Einer Woche gewachsen sind.

den hat das Schickfal ein reines Berhaltniß zum Thun befchieden, aller guter Bille ber Absicht reicht nicht aus, ba wir, obwol nicht far ben Erfolg, aber boch fur beffen Berechnung, die oft eine des Unendlichen ift, ju fter ben haben. Unfere Pfnche fann, mocht' ich fagen, gleich ben Bogeln, nie fteilrecht ober gerade auffliegen, fonbern nur auf bem ichiefen Ummeg. Rechnen mir mit gitternder Sand, fo gleichen wir den moralischen Schule meiftern, die oben auf dem Ufer einer Gundflut figen, und die vor einem gedecten grunenden Geffiontifche voll Beugenverhore, Geburticheinen und Konduitenliften fo lange uber die Frage: wer wol, in Betracht feines bes fondern Berthe und Altere, juvorderft aus ben fcmime menden Bolfern berauszuholen mare - abrechnen und abstimmen, bis fammtliche ausgeschäßte Welt erfoffen ift, 3ch weiß nicht, was mit cie und die Rlut vertropft. nem folden Rleinmuth noch anders auf der Erde ju mas gen und durchzusegen ift, als etwan bas, mas g. B. am heutigen 17. Juli oder Alexius Tage der Ralender ans rath: faet Ruben und raufet den Rlache. Ans Hinmas aen irgend eines Lebens mare bann fo wenig gu benfen, daß man nicht einmal mit ber Auflbsung ber Frage gu Rande fame: ob man nur eines geben durfe; ob man nicht zu fuhn verfahre, wenn man auf die Erde einen gang neuen unbefannten Menfchen einführe, für deffen Unlagen und Ginfluffe man gerade fo wenig fteben tonne, als fur beffen Schickfale, indem er ja der jahrliche Sepe tembrifeur jeder gwolf Monate und des Jahrhunderts werben, und burch diefe in Gift Garten bes Geiftes und in hungermuften bes Rorpers unheilbar untergeben Ich erstaune dann über einen , der heirathet." tonne. "Aber, verseute der Prasident, was geht die reine Absicht der Erfolg an? Die allwissende und allmächtige Borfehung mag mit sich selber diesen ausmachen; ich bin keine. Gesett z. B. eine Frau riese in der Nacht um Sulfe, und ich eilte hinzu und brachte aus meinem Sandwege einige leicht Funkchen gebende Sandkörnchen mit in die mir unbekannte Pulvermuhle, und hundert Menschen sidgen in die Luft: was hatte ich denn verschuls det? Nichts, rein nichts!"

"Gewiß, fagt' ich, aber eine unbefiegliche Trauer bliebe Ihnen boch jurud. Da überhaupt ber Denich nicht blos groß wollen (wo ja, ohne Rudficht auf Augen und Innen, Didgen und Bermogen ohne Beit in einane ber fallen), fondern auch groß bandeln will: fo muß er durchaus noch auf etwas, mas jenfeits bes Reiche ber Absicht liegt, hinuberftreben; zwei gleich reine Belben ber Menschheit, wovon ber eine im Rerfer raften muß, ber andere ein weites Laben ausschaffen barf, murden ben Unterschied ihrer außeren Rollen wie einen zwischen Uns glud und Glud empfinden. Rurg wir wollen wirflich etwas; wir wollen die Stadt Gottes nicht blos bemohe nen, fondern auch vergrößern. Mur bringen wir vor lauter Berboten felten ju den Geboten felber hindurch, und brauchen feche Bochentage, um auf einem Sonne tage anzulanden D, mas zu fliehen ift, weiß sogar der Teufel; aber mas zu suchen ift, nur der Engel."

"Bir wollen auf die Cordan zurudkommen, sagte der Prasident; es wirft sich sogar über Nothwehr, d. h. den Erkauf meines Lebens durch ein fremdes, die Frage der Rechtmäßigkeit auf. Warum soll das meinige stets mehr wiegen, als das fremde? Ich für meine Person konnte deshalb den größern Vertheidigung. Ruth weniger gegen Augrisse des meinigen, als gegen die eines fremden, z. B.

meiner Rinder, beweisen, wie eine Mutter nur fur bicfe, nicht fur fich eine Lowin wirb."

"Allerdings entscheiden bier Lebens: Abwaqungen nicht, fagt' ich, weil fonft zwei Drittel der Denfchen vogelfrei murben, fondern die verlette Geiftes : Majeftat, die am Leibe oder Leben fo beleidigt wird, wie ein Furft an feis nem beschimpften nachsten Diener, foll geracht und bes hauptet werden. Jeder Despot taftet in meinem forpers lichen leben nur mein geiftiges an. - Begwegen fonft glaubt der Beleidiger fich Genugthuung durch den 3meis fampf zu verschaffen, ale weil diefer die verlette Beifters Gleichheit burch ein gleiches Doppel Loofen um bas. Leben wieder beilt?" "Unfere Moral - fing der Graf an - Scheint mir ju febr eine Bauslichkeit. Moral, und mehr eine Sitten , ale Thatenlehre. - Gie ift blos eine Bes ichmack,lehre fur bas ichaffende Genie. Es gibt eben fowol fittliche Genie Buge, Die barum nicht in Regeln : und von Regeln ju faffen, alfo nicht voraus ju bestims men find, als es afthetische gibt; beide indeg andern allein die Welt, und mehren der fortlaufenden Bers flachung. Es erscheine ein Jahrhundert lang in einer Literatur fein Benie, in einem Bolte fein Sochmenfch; welche falte Baffer , Cbene ber Gefchmack , und ber Git; tenlehre! Alle Großen und Berge in der Geschichte, an benen nachher Jahrhunderte fich lagerten und ernahrten. hob das vultanische, anfange vermuftende Reuer folder Uebermenschen, g. B. Bonaparte Frankreich burch Bere nichtung des nur durch Ochmachen vernichtenden Direfe toriums, fubn auf einmal aus dem Baffer. Allerdinas baufen fich auch durch leere Rorallen endlich Riffs und Infeln gufammen; aber diefe foften eben fo viele Jahre hunderte, als sie dauern und beglücken; wenn hingegen.

ber Feuer . Reformator mitten aus einer faulenden , mos berigen Belt eine grunenbe, aus einem Binter einen Worfrühling empor treiben foll: fo muß er die zeugenden Sahrhunderte bes tragen Berbens jum Bortheile bes ges nießenden burch eine Rraft erfegen, welche jedesmal fale lend und bauend jugleich ift. Wer nun diefe Rraft bes fist, hat das Gefühl derfelben oder den Glauben, und barf unternehmen, mas fur ben 3meifler Bermeffenheit und Sunde mare, bei seinem Mangel des Glaubens und folglich auch ber Rraft. Bas große Menschen in ber Begeisterung thun, worin ihnen ihr ganges Befen, die bohere Denschheit neu erhoht und vertlart, fich fpiegelt, fo wie bem tiefer geftellten Menfchen in feiner Begeiftes rung feine buntele Menschheit erglangt - bas ift Recht und Regel fur fie und fur ihre Debenfürsten, aber nicht für ihre Unterthanen; daher kommt ihre scheinbare Une regelmäßigkeit fur die Liefe. Die Sonnen ftehen und ziehen überall am himmel; aber die Wandel . Erden find auf ihren Thierfreis eingeschrantt, und an eine Sonne gebunden. -- "

"Es muß, sest' ich bazu, etwas Soheres zu suchen geben, als blos Recht, b. h. nicht Unrecht zu thun — worauf doch die folgerechte Sittenschre sich eingranzt —; aber dieß Hohere ist in einer Unendlichkeit von Reizen und Bestimmungen so wenig durch das Sitten Lincal auszus messen, oder gerad zu richten, als die raphaelischen und die lebendigen Figuren durch mathematische Figuren."

"Mangel an Glaubensmuth, fann man fagen, fuhr ber Graf fort, nicht etwa Mangel an Bohlwollen, erstältet und erschlafft die Menschen, die meisten wurden der Gemigh eit eines großen schonen Belt. Erfolgs ihr Les

ben hinopfern, das fle ja fo oft, bei fleinern Ballen, far eine Unmäßigfeit, Rechthaberei u. f. w. weggeben. Aber Diefer Glaubensmuth ift eben entscheidend und gottlich, und burd nichts zu erstatten. Da, wo Reige ohne Richtung treiben, bestimmt er feiner Belt die himmels. Gegend, in welcher, wie man fur die Luft : Rugeln vorgeschlagen, et nur von einem Abler , Gefpann gelenft und gezogen wird; und Rlugel find feine Arme. Dit diefen Rlugeln fcblat eben der Adler die weiche Welt haufig mehr mund, als mit Rlauen und Schnabel. Dich mochte in feinem Leben leben, bas fein großer Beift anruhrte und burchgriff, und umichufe; - vor feiner Buhne mocht ich feben, mo es nichts gabe, als ben Chor ber Menge, ber, wie ber theatralische bei ben Griechen, blos aus Greifen, Eflas ven, Beibern, Goldaten und hirten bestand. Unterschied, an etwas fterben, und fur etwas fterben ! O fie follen immer bingichen unter ihre Opferthore, auf ihre Blutgerufte, auf ihre tarpejifchen Felfen, jene großen Scelen über der Erde; schwingt euch fuhn auf die schware gen Flugel bes Todesengels, fie entglimmen bald farbig und glanzend, ihr, Gofrates, Leonidas, Morus felber Du, edle Cordan, deren unbewegliches Jubelfest eines heiligen Todes der heutige Tag feiere!" -

"Sie sind schon, sagt' ich, auf diesem breitesten Flusgel, der alles wegträgt, davon gestogen, aber uns sind Beiligen-Bilder auf Altaren zurückgeblieben zum Anbeten, und zum Erleuchten mit Altarlichtern. Das schönste Besleuchten ist wol die Wiederholung ihres Lebens, war's auch blos die historische; das Leben wird nur angeschaut, nicht begriffen. Die Begriffe — die, ihrer Natur nach, schon aus den gemeinsten Wesen das Lebendige niederschlagen — lassen vollends aus ungemeinen, zum Bortheit des

Allgemeinen, gerade das Koftlichste fallen, und bewahren hochstens aus ihnen die Muttermaler, indem immer die Mannigfaltigkeit der Jerwege den Begriff mehr bereichert, als die lebendige Einheit der Recht, Bahn. Ein historissches Zusammenleben mit einem heros kann oft ein wirkliches darum übertreffen, warum die Schimmerfarben eines Bogels nicht auf seinen zum Fluge ausgebreiteten Flügeln erscheinen, sondern auf seinem zur Ruhe zusams mengelegten Gesieder."

3ch entbedte nun bem Grafen, bag ich wirflich fur ben heutigen Abend eine hiftorifche Bufammenstellung ber Seelen , Buge Cordan's unternommen und mitgebracht Dieß schien ihn berglich zu erfreuen, wiewol er neue Buge leichter mittheilen als empfangen fonnte. fchlug fogleich vor, den freien himmel und einen in gwei Lindenbaume eingebaueten Altar gum Tempel unferer Betrachtung ju mablen, um ben Untergang ber Belbin und ber Conne vereinigt ftarfer anguschauen. fident verficherte, er bore mit Freuden gu, nur merbe man ihm auch ben ichonften Gindruck hiftorifcher Runft. Ruhrung boch fur feinen Biderruf feiner Gabe anreche nen. Der Abend mar reizend, mit Gefang und Duft ges fullt, nur daß in Guden weiße Wolfenberge aufwuchsen und mit ihren Rratern voll Feuer dem Rorden guruckten. "Ich muß aber voraussagen - fagte jest ber Prafident, ber fehr ernfthaft am himmel über fich herumfah - baß ich, follte bas Gewitter naber fommen (benn es donnerte von ferne fcon) mitten im großten Genuffe ber Gefchichte mich bavon machen werbe, weil ich gegen meinen Grunds faß, über die moralische Pflicht der Lebensschonung, um feinen Preis verftogen will." Der Graf marf ein, wie

es nie in feinem Thale eingeschlagen; aber er schuttelte unbefehrt den Ropf.

Im Lindenfabinet empfing uns Cordan felber, nams lich das Bildniß ihrer iconen und großen Gestalt, das der Graf mit Muhe acht erobert hatte \*).

Denn noch am erblaßten Gesichte, das schon von der Hand des Henkers durch einen Backenstreich verunzreiniget worden, nagte die Parteiwuth fort und suchte die Schönheit, die sie entseelt hatte, nun auch zu entzstellen, so wie die Thessalischen Heren sich in Thiere verzwandeln, und dann den Todten das Gesicht absressen \*\*). Indeß mußte derselbe Chabot, der im Convent den getödzteten Marat einen zu weichherzigen Mann-genannt \*\*\*), dont le coeur don et dont l'humanité étoient accoutumés à des sacrisses habituels — die tödtende Cordan hingegen un des monstres que la nature vomit pour le malheur de l'humanité — dieser mußte gleichwol von ihr sagen: avec de l'esprit, des grâces, une taille et un port superdes elle paroit être d'un délire et d'un courage capables de tout entreprendre.

Ich fah bicfe zweite Jeanne d'Arc lange an - fo oft ich fie auch fchon angesehen - und fing ihre furze Thaten : und Leidengeschichte schüchtern, als sei diefe zu falt gemalt, vorzulefen an.

Die redlichen und feurigen Deutschen hatten alle bie Revoluzion bei beren Anfange mit keiner aus ber Gesschichte hoffent vergleichen follen, weil in diefer noch kein

<sup>\*)</sup> Ihr berrliches Geficht fiebe in bes I. B. Vtem Befte ber neuen Rlio von 1796.

<sup>\*\*)</sup> Apulejus Berwandlungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur de l'année 1793. Nro. 167.

zugleich so verfeinerter und moralisch vergifteter Staat wie fich der gallische in seiner Mutterloge Paris, und in ben mitregierenben bobern Standen und Stadten aus. fprach - je fich aus seinen Galeerenringen gezogen hatte; fie hatten alle von einem Erdbeben , das fo viele Befange niffe und Thiergarten aufriß, nicht viel hoffen, noch weniger babei an Rom und Sparta benten follen, wo Die Freiheit bei einer nicht viel großern Berberbniß aufe horte, als die war, bei der fie in Paris anfing. jedem Jahrhundert wird der Sunder (aber auch der Beis lige) in der Bruft großer, blos weil er befonnener Die Deutschen saben es endlich, wie die weite eleftrische Wolfe der Revoluzion die Kroten und die Frosche und den Staub in die Bohe jog, indeß fie die erhabenen Gegenftande umfchlug; gleichwol hielten viele, fo lange fie fonnten, die Sauptsumme fur eine zufällige und fogar nothige Partei mider die Gegner, die Bendee Parjen und die Roblenger Emigres.

Es scheint unglaublich, ohne die Erfahrung in Burgerkriegen — die Nevoluzion aber war ein geistiger durch ganz Enropa — wie lange der Mensch politische Unversanderlichkeit fort behauptet auf Kosten der moralischen; so wie jeder, auch in Familienkriegen, gern ein paar Lage langer bei einer Partei, als sie Necht hat, beharzret, ja hinter der zufällig genommenen Stuhllehne eines Spielers stehen bleibt, mit dem Wunsche, daß er durche aus gewinne.

Der Tornado des Sakulums, der eiskalte Sturm bes Terrorismus fuhr endlich aus der heißen Wolke, und schlig das Leben nieder. Nicht die, deren Bermdgen oder Leben geopfert wurde, litten am bitterften, sondern die, denen jeder Tag eine große Hoffnung der Freiheit

nach der andern mordete, die in jedem Opfer von neuem ftarben, und vor die sich allmälig das weinende Bild eines sterbenden, von Retten und Bampiren umwickten Reichs, als Preis aller Opfer gekrummt hinstellte! — Dieses Todtenbild ruckte, als am 31. Mai die letzten Republikaner, die Girondisten, den leiblichen und geistigen Plebejern das Feld nicht zum Besäen, sondern zum Berheeren räumen mußten, am schmerzlichsten nahe an ein großes weibliches herz.

Als Louvet mit andern von der Bergpartei am 31. Rai verfagten Republikanern in Caen bei Barbaroux vohnte: so kam diters eine schone stolze Jungfrau, von inem Bedienten begleitet, dahin, und wartete im Saale auf Barbaroux mit einer scheinbaren Borbitte für einen hrer Berwandten, wiewol in det wahren Absicht, die verzagten Republikaner näher zu prüfen. Die Jungfrau var schon unter die Unsterblichen gegangen, da sich Louvet ihrer wieder erinnerte, als einer hohen Gestalt voll ungfräulicher Bürde, Milbe und Schonheit, sittsam, anft entschlossen, eine Blume, gleich der Sonnenblume, ie den ganzen Tag mit ihrer einfachen Blute der Sonne olgt, die aber nach dem Untergang und vor dem Gespitter sich mit Flammen füllt.

Er hatte Charlotte Cordan gesehen.

Ihr Leben war schon früher ein ungewöhnlicher Borsimmel vor ihrem Tode gewesen. Griechen und Romer, ind die großen Schriftsteller der neueren Zeit hatten sie rzogen, und sie (nach ihrer Aussage) zu einer Republisanerin vor der Republis gemacht. Sie war fühn, bis ogar in die Religion hinüber. Als das Revoluzions iribukal sie fragte: haben Sie einen Beichtvater? so antsportete sie: keinen. — Es fragte: halten Sie es mit den 53. Band.

pereibeten Prieftern, ober mit ben unvereibeten ? - Sie antwortete: "Ich verachte beide." Folglich fein religibser Kanatismus reichte ober weihete bem jungfraulichen Burge Bei aller Glut ihres innern 200 engel das Schwert. fens und allem Glang ihrer Gestalt blieb boch fremde und ermiederte Liebe von ihr abgewiesen; fie achtete die Danner wenig, weil eine weibliche Seele in der Liebe ein hoheres Wefen fucht \*), und ihre erhabnere nicht einmal das Aehnliche fand; daher fie, als der Prafident mit gewöhnlicher Barte gefragt, ob fie ichmanger fei, verfeste: "ich fand und fannte noch feinen Dann, den ich meiner murbig geachtet hatte, benn Marat lebte noch." - Die Expedizionstube bes weiblichen Lebens tam ihr enge, bumpf, und ftaubig vor. - "Die republifanischen Frangofen (fchrieb fie an Barbarour) begreifen es nicht, wie eine Frau ihr Leben, deffen langfte Dauer ohnehin nicht viel Gutes erschafft, faltblutig bem Baterlande opfern tonne." - "Rur die Jungfrau - unterbrach ber Graf ftirbt fur Belt und Baterland; die Mutter blos fur Rinder und Mann. Jene ift noch eine Alpenpflange, an welcher die Blume großer ift, als die gange Pfiquie. Du eble Charlotte, du liebteft nicht und mareft fo groß." -

Wenn schon gewöhnliche Weiber — fuhr ich fort ihr Leben mehr in Phantasieen fuhren, als wir, namlich in sofern sie mehr mit dem herzen denten, wir aber mehr mit dem Ropfe, und wenn sie daher oft durch ein großes

<sup>\*)</sup> Wenige Manner marben eine Corban, eine Jeanne b'Art heirathen wollen; aber die meisten Beiber gewiß einen Brutus, und abnliche; und in sofern steht die weibliche Liebe hober. In ber Freundschaft kehren es aber beibe Geschlechter um.

Leben um die zugesperrte Wirklichkeit umherieren: so hat dieß noch mehr bei genialen Beibern statt, in welchen die hohere Kraft des Kopfes nur mehr der hohern Kraft des Herzens gehorcht (aber nicht wie bei uns besiehlt), und deren Ungluck daher hansig so groß wird, als ihr Berth.

Charlotte Cordan, auf einer Freiheit . Bohe einheis misch, und es erlebend, daß sich plotlich um fie ber ihr ganges Baterland als eine geistige oder doppelte Schweig aufrichtet, und hohe Alpen voll Aether, Jonlenleben und Beimwehe der Freiheit in den himmel ftellt; - ere griffen und erhibt vom Fruhlingmonat der großen gurucke fehrenden Freiheit und Welt , Barme; - diese Cordan, beren langbedecttes heiliges Feuer auf einmal mit bem allgemeinen Enthusiasmus jufammen lodern barf, fo baß nun bie alten Ideale ihres Bergens lebendig und ruftig aufstehen, und bem leben bie Fahnen hoch vore tragen, und daß ber gange Menfch That wird, der Renntniß faum mehr achtend, fo wie das durch die Nacht rennende Rog nicht die Runfen achtet und flieht, die es aus feiner schnellen Bahn ausschlägt; - - biefe Cordap erlebt dennoch die Bergpartei.

Sie erlebt nämlich noch vor dem 34 sten Mai den Untergang aller heiligken Hoffnungen, wo die Freiheit entweder entstliehen oder verbluten muß — wo Revoluzios nen sich durch die Revoluzion wälzen, und der Staat ein Meer wird, dessen Bewohner sich blos fressen und jagen — wo am zerfallenden, verstäubenden Freiheit: Riesen nichts übrig und sest bleibt, als die 3 åhne — wo zus letzt das Vaterland sich in einzele Glieder zerstücken muß, um mit gesunden die unheilbaren von sich abzulden.

und mo Corday fagen mußte: "ich bin mude des Lebens unter einem gefallenen, niedrigen Bolf!"

Sic erlebt einen Marat, bas unbedeutende, heus delnde, robe, mechanische, auch außerlich shafliche, blute truntene, aufgeblasene \*) Befen, bas mehr als Blutigel, denn als Raubthier loctte - bas die Septembrifeurs blos miethete, bezahlte und lobte, und das wirklich feis nen Menfchen mit eigener Sand umbrachte, fondern nur fich \*\*) - das die Morder des Generals Dillon gern noch Ju Mordern feiner Offiziere machen und mit dem Blute von noch 250,000 Ropfen die Beinlese der Freiheit erft recht dungen und begießen wollte - das am 31ften Dai einen Interimtonig \*\*\*) begehrte, weil die Ertreme fic berühren, und ber bochften Freiheit ein unumschranfter Diftator nothiger fei, als ein beschränfter - das (nach Cordan's Aussage) durch ausgetheiltes Gold jum Burger, frieg entflammte - ein Wefen, in welchem fich wieder die Bergpartei abschattet, bas, ale es zwei Sage vor feinem Tode hingerichtet mar, im Convent ein frangofis fcer Cato, ein unfterblicher Befeggeber und Bolffreund genannt, fur beffen Strafgottin neue Qualen (l'effroi

<sup>\*)</sup> Marat gedachte in seiner Perioptrik (s. in Lichtenbergs Magazin ber Physik B. l.) etwas Newtonisches zu liefern, und wollte ben Prof. Charles erstechen, woll er ihn widerlegte; er schickte an die Akademieen zu Rouen und zu Lyon erstlich eine Preiskrage mit 50 E'dor über seine Perioptrik, dann eine Antwort, und wollte sein Geid, als man ihn nicht damit kronte. S. Eberts Unterhaltungen vermischten Inhalts. 1794. 2tes heft.

<sup>\*\*)</sup> Denn Couvet fagt, in quelques notices pour l'histoire et le récit de mes périls etc. p. 50., baß, obne Corbay, Marat in zwei Tagen an seiner ameritanischen Krankheit von selber gestorben ware.

<sup>\*\*\*)</sup> Minerva, August. 1793. S. 876.

des tourmens) gefodert, und bas einmuthig zu einem Schmuck des Pantheons erflart wurde, und in der Los desnacht der Cordan unter Ranonenschussen und Prozessios nen verscharrt \*). — —

"Laffet und megtreten vom modernden Thier, fagte ber Graf, und unfer Auge an der glanzenden Gottin er, quiden, die das Thier mit dem Fuße megstoßen mußte, als sie durch die Ehrenpforte der Unsterblichkeit eins drang." —

Jest rufteten sich in Caen, ber Freistätte vieler fort getriebenen Republikaner, 60,000 Mann gegen die ansarchische Freiskadt. Cordan, heilig überzeugt, daß der große Hulfzug eigentlich nur gegen Einen Menschen, ben vierjährigen Meuchelmörder und Mordbrenner Frankreichs, Marat, gelte, bachte freudig in sich, (so sagte sie aus) "ihr sucht alle nur Einen Menschen; ich kann ja euer Blut ersparen, wenn ich blos meines und seines vergieße." Sie sah sich für die Freiwilligs dienen de des kries genden Departements von Calvados an, folglich für eine Kriegerin gegen den Staatseind, nicht für die Strafs Parze einer obrigkeitlichen Person.

Am zweiten Juni erschien ihrem Geiste ber Entschluß, zu sterben, zuerst; wie jener Engel dem Apostel im Rereter. — Go viele Junglinge sah sie um fich her dem Freisheitzuge nach Paris, dem großen Grabe zustrdmen: da reichte sie dem Engel die Hand, der sie aus dem Leben führen wollte.

"D wenn man boch, fagte der Graf, in jene tiefe Stunde tiefer schauen konnte, wo die helbin zu fich sagte: "mein Leben sei vorüber, alle heiteren Aussichten ver-

<sup>\*)</sup> Moniteur de l'année 1793. Nro. 197.

"Schlinge bie einzige; Bergicht sei gethan auf alles Ger "liebte und Erfreuende, auf Bater, auf Freunde und "Rinder, auf irdifche Butunft und auf alles, mas um "mich her die Menichen begludt; gebt mir die Sodesfadel "fatt ber Brautfackel; und die Todesgottin brucke als "Blumengottin bas feste schwarze Siegel auf mein Ro. "fenleben!" - Es ift bekannt, daß die Beldin barauf einen gangen Monat lang ihren großen Borfat fcmeigend Aber wie leicht und flein muße in der Bruft bewahrte. ten ihr in diefer Beit die Spiele und Plagen des Lebens erscheinen, wie frei ihr Berg, wie rein jede Lugend, wie flar jede Unficht! Gie ftand jest auf dem hochften Ges birge, und fah die Betterwolfen nur aus der Liefe, nicht aus ber Sohe fommen, und fich von ihnen faum berhullt und benest, integ bie Andern, die tiefen Dens fchen auf dem Boden, angstlich nach bem Gewolfe aufe blickten und auf beffen Schlag harrten. - Der edle Rries ger, der handelnde Republifaner, der gottbegeisterte Menfch, fie haben diefe hohe Stellung, die fie fo febr für alles hausliche Ginniften in bequeme, marme Freuden entschädigt und erfaltet."

Den 7. Juli reifte fie nach Paris ab, nachdem fie ihrem Bater, um Einverwickelung und Baterangste abzuwenden, geschrieben, daß sie vor dem harten Anblicke bes Burgerkriegs nach England entweiche. Schweigend, ohne einen Rathgeber, ohne eine theilnehmende oder start kende Seele, schied das 25jährige Madchen von allen geliebten Besen, und trat in der heißen Jahreszeit die lange Reise zum Altare an, wo es bluten wollte. "Ich befand mich, schreibt sie an Barbarour, in der Poststutsche in Gesellschaft guter Bergbewohner, die ich ganz nach ihrem Bohlgefallen reden ließ; ihr Geschwäs, das

so dumm war, als ihre Personen unangenehm, diente nicht wenig, mich einzuschläfern. Ich wachte gewissers maßen nicht eher auf, als da ich in Paris ankam." Mit bieser festen Ruhe, so wie mit dieser kalt hellen Ansicht that sie den ersten, wie den letzen Schritt zu ihrem Blutz geruste hinauf. Den helden begeistert die mitziehende Hulf, Schaar; diese heldin ging einsam, nur mit ihrem herzen und mit dem unsichtbaren Todesschwert zur Nichtsstätte —

.- bes Opferthiers und ber Opferpriefterin augleich - unterbrach der Graf. — Aber es fonnte nicht anders fein; sie wußte ja, sie bringe mit ihrem Marate, Dolche ben Freiheit. Bepter mit, und fie fei, obwol unbefannt ber blinden Daffe, in ihrem Sicamagen nach Paris fcon angethan mit den Reierfleidern ber glangenden Bus Rube und Stille und Ralte mußten ja der ftars fen Seele fommen, durch den festen Glauben, daß fie; fie allein, mit einem einzigen Sobe ihres Rorpers einen Burgerfrieg und Burgermord verhute, und bem munden Baterland mehr als Gine Schlacht gewinne \*), und baß fie (dieß mußte fie feben) gang andere mit dem hinges goffenen Blute ber Jugend, ber Schonheit, bes Geschlochtes und bes Baterlandes beschäme, befeuere, bes fruchte, als ein fterbender Mann und Greis. felig ift ber, welchem ein Gott eine große 3dee bescheert, fur die allein er lebt und handelt, die er hoher achtet, als feine Freuden, die, immer jung und machjend, ihm die abmattende Eintonigfeit des Lebens verbirgt! 218 Gott (nach der Fabel) die Bande auf Duhamed legte, wurd' ihm eiskalt; wenn ein unendlicher Genius die Scele

<sup>\*)</sup> S. ihr Berhor, und bas Schreiben an Barbarour.

wit dem bochften Enthufiasmus anruhrt und begabt, dann wird fie still und talt, denn nun ift fie auf ewig gewiß."

Donnerftags (ben 11ten Juli) fam Charlotte Corban in Paris, als auf dem Richtplas ihres Baterlandes und ibres vorigen innern Lebens und ihres jegigen außern an, wiewol als ein ftiller, weißer Mont, der da aus dem beißen boblen Rrater aufgeben muß, wie vor Meapel ber Mond aus dem Befuv. Gie ging zuerft zum Depus tirten Duperret (einem noch nicht vertriebenen, aber icon angeflagten Girondiften, den man erft fpater bine richtete), übergab ihm einen Brief von Barbarour, und bat ibn, fie jum Minifter bes Innern ju begleiten, dem fie Papiere einer Freundin abzufodern habe. schuldigte fich mit seiner Lischgesellschaft, und versprach, fie ben andern Morgen ju feben und ju begleiten. ergahlte barauf feinen Baften, wie fonderbar und außer, ordentlich ihm bas gange Betragen und Sprechen biefer Junafrau vorgefommen.

Am Freitag Worgen bat sie Marat in einem Billet um Zugang, unter dem Borwand republikanischer Gerheimnisse; sie kam nach einer Stunde, aber umsonkt. Eigentlich war dieses Mistingen schon ein zweites; denn anfangs hatte sie ihn, und folglich sich, mitten im Konvent opfern wollen. Solche Fehlschlagungen oder Rleivnigkeiten, wie zum Beispiel die lange Reise, das heiße Wetter u. s. w., hatten einem entnervten moralischen Kraftgenie, das leicht für Sinen Abend zu einem ahnlichen Feuer auflodert, sehr bald die Flamme ausgeweht. Denn die meisten jesigen moralischen Kraftaußerungen sind nur epileptische; geistige und körperliche Rüchternheit sind jest nothige Zuthaten der Lelden, wie sonst Abgange

derfelben. Corday blieb mit Leib und Seele nuchtern und feft.

Endlich kam ber rechtschaffene Duperret zu ihr — ihr gewünschter Besuch des Ministers war vereitelt — sie fand Duperret zwar standhaft für das Rechte, aber verschlossen, und sie rieth ihm blos dringend, aus dem Konvent sich nach Caen, wo er mehr Gutes wirken konne, zu begeben. Als er ihr am Richt: und Todestage Marats den Gegenbesuch machen wollte, wich sie ihm aus, um keinen Menschen in ihren Sturz zu ziehen. Die hohe Appenrose hatte nur Einen stechenden Dorn, blos gegen Einen Menschen.

Roch Abends am Freitage schrieb fie an Marat, und ersucht' ihn dringender um einen Ginlag am Morgen.

Der Sonnabend fam; fie faufte erft biefen Morgen ihren Dolch im Palgis : Ronal, und nerbarg bie Pargens scheere in ihrem Busen. Darauf begab sie sich zu Marat mit der doppelten Gewißheit, jeto fterbe er unter ihren Banben, und jugleich fie felber unter benen bes Bolfs. Er, obwol an Sunden frant und im Bade, ließ fie vor Sie nannte ihm frei alle Namen ber in Caen und Evrpur begeisterten Girondiften, die gegen die Bergpars tei fich verschworen hatten, d. f. die Ramen aller ihrer Leben, und Emigfeit , Freunde. Dun, in wenig Tagen, verfette er, werd' ich fie alle in Paris guillotinieren laffen. - Da nahm ploglich die Remefis Cordan's Geftalt an, und brehete Marats Schlachtmeffer um gegen fein etgenes Berg, und endigte fo den niedrigen Menfchen . . . . Aber ein gelindes Gericht von Gott und Menschen ergehe uber die bisher so unbeflecte Sand, die ein hoherer Beift in ein beschmugtes Blut eintauchte.

"Dieß Gericht wird ergehen, fagte ber Graf. Rein,

wie die Betterwolfe, schlug und zucke fie einmal aus ihrem himmel auf die kothige Erde, und zog darauf in ihm weiter. — Aber wie sonderbar wies mit dem Bade und mit den letten blutdurstigen Borten das Schicksal bem Racheengel die todtliche Stelle an! Durch ahnliche Berkettungen der Zusälle sielen fast alle Bosewichter; das Berhängniß siehet über der Wekt mit seinem Geschoß, unten knien die Berbrecher hinter ihren Augenbinden, und die Brust trägt ein schwarzes herz; und an diesem zeigen sie ihm das todtliche Ziel!"

Ruhig und ohne Flucht ließ sie sich gefangen nehmen. Als der Postmeister Drouet\*) mit ihr zur Abtei suhr, und er den Pobel, der sie umbringen wollte, durch die Erinnerung an das Gesetzum Gehorsam brachte, so siel sie in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, war sie in Verwunderung, daß der Pobet sie noch leben lassen, und daß dieser, den sie für eine Zusammensetzung von Kannibalen gehalten, dem Gesetzgehorcht hatte. — Das Weinen der Weiber schmerzte ihre Seele, aber sie sagte: "wer sein Baterland rettet, den kummert es wenig, was es kostet."

Die Scheibe bes Dolchs, einiges Geld, ihr Tauf, schein und Pag, eine goldene Uhr und eine Abresse ans Bolt wurden bei ihr gefunden. Bei dem Eintritt in die Abtei rannte ein Jungling mit der Bitte herzu, ihm, statt ihrer, Gefängniß und Tod zu geben; er erhielt beis des nur wie sie \*\*). Wer auf dem Todten eine Thrane fallen läßt, stirbt ihm nach, sagt der Aberglaube; so tödtet in der Despotie die Thrane, welche auf das schuld.

<sup>\*)</sup> Moniteur in angeführter Stelle, Nro. 193.

<sup>\*\*)</sup> Louvet, am angeführten Orte.

tofe Opfer rinnt. — Die ganze Nacht fprach bas begete fterte Mabchen von ben Rettmitteln ber Republit: "ich habe bas Meinige gethan, fagte es vergnügt (nach Drouets Bericht), die Andern mögen bas Uebrige thun."

Um diese Beit borte der eble Mainzer, Adam Lux, von ihr fprechen, wiewol als von einer mahnsinnigen alten Betschwester und aristofratischen Schwärmerin; aber bald darauf schanete ein startes herz in ein zweites; er begegnete ihr auf ihrem Sieg, und Leichenwagen zur Gnillotine, und bestieg ihn bald darauf selber (am 10ten Oftober) \*), weil er die heldin und die Freiheit vertheis bigt hatte. — —

hier nahm ber Prafibent, ba bas Gemitter nicht mehr feitwarts, fondern gerade uber ihm fpielte, Abschied von uns, und entschuldigte sich.

"Dur eine Minute lang will ich, begann ber Graf, unterbrechen, um mit ihnen an bas bedectte verschattete Grabmal diefes herrlichen Adam Qur, einer Romer. Geele, einer herrmanns Eiche zu treten, um daran ein altdeutsches leben wieder ju lefen, wie es menige führen. gur, ein Landmann und glucklicher Bater, mar als ein Mainzer Abgefandter nach Paris gegangen, um (friedlis cher, als fpater gefcheben) fein Baterland an Franfreich Er hatte aber in feiner Cato's Bruft mehr anzureihen. mitgebracht, als er finden fonnte im damaligen Parifer Blut : Sumpf: eine gange romifche und griechische Bers gangenheit und Rouffeau's eingefognen Gefft und bie hoffnung einer fteigenden, siegenden Menschheit. er nun tam und fah, fo gingen ihm die Freuden und Soffnungen unter, und er behielt nichte, ale fich, fein

<sup>\*)</sup> Frankreich 1800 St. S. 79. 2c.

ventsches Herz; nur die verjagten, an der Zeit reifenden Girondisten waren mit ihren Bunden Balsam für die seinige. Forst er und andere Freunde hielten ihn mührsam ab, daß er sich nicht zum Beweise zugleich seiner Treue und Trostosigseit vor dem Konvente den Dolch in die hart ausgeplünderte Brust einstieß. Nun konnte er nichts weiter thun (ehe Cordan den ihrigen ergrissen), als still und sest sein, und mit der glühenden Brust auf den fressenden Wunden ruhen; ins Holz von Boulogne verbarg er sich, und las Brutus Briefe an Cicero; sein Angesicht blieb faltenlos, sogar heiter, denn die hohe Secle hosset länger das Hohe, als die niedere, und wenn m Hügel schon der Schatten liegt, so glühet der Berg noch lange der Sonne nach.

Da begegnete dieser feste, von der Zeit umhullte Geift der geopferten, wie opfernden Corday auf ihrer Treppe zur Gruft, oder eigentlich bei ihrer himmelleiter; er sah ihr stilles, großes Untergehen, und die henter Entheis ligung ihres hauptes, und den alles verdrehenden Wahns finn. — Mun druckte ihn das Leben und die Zeit zu schwer; — die niedergebogne alte Flamme seiner Seele loderte auswärts, er schrieb ein sehr gemäßigtes Blatt sur Carday, ein zweites gegen den lesten oder 31 Wonsnemonat, gegen die Vertreiber der Republikaner.

Er wurde ins Gefängniß la Force geworfen; aber sein Geift und seine Zunge blieben frei. Er empfing darin keinen Schmerz, als den von seinem wohlmeinenden Bestannten Bebefind, ber ins Journal de la Montagne, um ihn zu retten, die Luge einschiefte, Lux habe nur aus wirklichem Bahnsinn ber Liebe für Cordan so geschrieben. Aber er soderte fraftig den Biderruf ab, und wiederholte damit die deutsche Raltblutigkeit, womit er, in der fruhes

ren Schrift fur Cordap, zugleich sie bewundert und gestadelt hatte. Man bot ihm für Verstummen leibliche Freiheit an; er verwarf den ekeln Roder, und sprach nicht nur fort, sondern drang durch Briefe bei den Wohle sahrts und Sicherheit: Ausschüffen, und bei dem Prasis denten und dem diffentlichen Ankläger des Nevoluzions Tribunales\*) immer wärmer darauf, daß man ihn von Gericht bescheide. — Endlich erfüllte man ihm am 10. Okt. morgens seine Foderung; abends 4 Uhr war er da, wo er hingehorte, im Lande einer dauerhaften Freis heit, bei dem Genius, der ihn mit diesem himmlischen Herzen herunter geschieft.

Und kein Deutscher vergesse ihn! — Aber wie wird alles im Rauschen ber fortziehenden Zeit übertäubt und vergessen! Belche hohe Gestalten stiegen nicht aus dem unreinen Strome, und glanzten und fanken, wie Bafferpflanzen in die Sohe geben, um zu bluben, und dann, mit Früchten beladen, unterfinken." ——

Ich fuhr fort: Er starb rein und groß zugleich. Dieß war schwer in einer Zeit, wie die seinige; denn durch die gewaltsamen einmuthigen Bewegungen eines Bolks wird leicht das zarte moralische Urtheil, wie durch ein Erdbeben die Magnetnadel, entkraftet und vers ruckt. Der Geist der Zeit, von welchem jeder durch seinen einzelen sich rein zu halten glaubt, besteht ja aus nichts, als vielen einzelen Geistern; und jeder ist früher der Schüler, als der Lehrer des Jahrhunderts, wie früher ein Sohn, als ein Bater; nur aber, daß, well wir die Farbe des sakularischen Geistes bles in großen Massen spüren, jene uns aus den rinzelen Besen, woraus sie

<sup>· +)</sup> Franfreich L c.

allein zusammenflicht, verschwindet; wie ein einziges, aus dem grauen Welt : Meer geschopftes Glas Waster rein und hell zu sein scheint. — Auch über den festen Mainzer, der, ungleich dem Nevoluzionhaufen , nicht nur Segel, sondern auch Anker hatte, regierte ein Geift der Zeit, oder vielmehr ein Geift des Bolts, — et war ein Deutscher.

"Ich sehne mich wieder, sagte der Graf, nach der großen Cordan; ihr Bild vor mir thut mir so wohl, wie der jesige Donner über uns, es blickt ja so heiter, ruhig, als war' es das Urbild, in die Blige."

Den britten Lag ber Gefangenschaft - ben Corban ben zweiten nach ihrer thatigen Borbereitung gur innern Rube nennt - fchrieb sie bie unvergeglichen Briefe an Barbarour und an ihren Bater. 3hr Urtheil darin über ben todten Marat hatte noch die alte Strenge, von feiner Weichherzigkeit fur eine Leiche bestochen. Auf gleiche Beife gab fie bem Revoluziontribunal auf die Frage: wie fie Marat fur ein Ungeheuer halten tonnen, ba er ihr, nach ihrer schriftlichen Rlage über Berfolgung, den Bus tritt gestattet, jur Antwort: "mas fei benn bas, gegen fie menschenfreundlich, und gegen alle Menschen ein Buthrich gemefen ju fein?" Gie bat in ihrem zweiten Briefe ihren Bater um Bergeihung ihrer Aufopferung, und fagte: "Freuen Sie fich, baß Sie einer Tochter bas Leben gaben, die ju fterben weiß. Dich beweine feiner meiner Freunde! Ihre Thranen murden mein Undenfon beflecen, und ich fterbe gludlich."

Den Brief an Barbaroux endigte fie mit ben Bore ten: "morgen um 5 Uhr fangt mein Prozes an, und ich hoffe an bemfelben Tage in Cipfium mit Brutus und

einigen andern Alten zusammen zu kommen; denn die Neuern reizen, da sie so schlecht sind, mich nicht."

Mittwochs, den 17ten, stand sie vor dem Revolusziontribunal. Was sie davor und überall hisher sagte, wurde aus einem andern Munde wie erhabene Spruche klingen; aber wer im Großen einmal lebt, der zeigt uns bewußt und unangestrengt nichts als seine Erhöhung, und er bewohnt blos die Sbene auf einem Gehirge. Wenn indeß die so sanstend antwortete: so denke man daran, das kein edler Mann weniger thun konnte, der nun die aufzgeblasenen, besteckten Nichter so vieler unbesteckten Seer len auf einmal vor sich sähe; Leute, der Kdnigschlange gleich, die sich mit ihren Ningen in Gestalt eines tränzenden Brunnens aufmauert, um die Thiere anzulocken, und dann erquetschend zu umwickeln.

Corday's Leben hatte nur noch eine freie Minute, und in dieser gab sie auf lauter schlechte Fragen diese Ants worten: "Alle Rechtschaffne sind meine Mitschuchigen.

— Die Franzosen haben nicht Kraft genug, um Repus blitaner zu sein."\*) — Und nach einer Berwechslung \*\*) ihrer mit einer andern Frau, die den Fleischer Legendre sprechen wollen, versetzte sie: "Ihr begreift doch, daß man nicht zwei solche Thaten auf einmal verrichtet, und mit Marat mußte man beginnen."

Sie empfing ihr Todesurtheil vom Richter fo heiter, als fie es einen Monat früher über fich felber ausgesprochen batte. Sie bantte ihrem Bertheidigen, dem Burger Chauveau, fur feine muthige Bertheidigung, und fagte,

<sup>\*)</sup> Moniteur 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Denn Freitags vorher hatte eine Unbefannte biefen Bolls morber mit heftigkeit ju fprechen gesucht.

Re tonn' ihn nicht belohnen, bitt' ihn aber, ale ein Bei den ihrer Achtung, den Auftrag anzunehmen, fur fie eine kleine Schuld im Gefängniß zu bezahlen.

Abends bestieg fie ihren Leichenwagen, auf dem fie ben schleichenden Beg jum Sterbebette zwei lange Stum ben machte, angezischt und angeheult vom Bolt, fur das fie sterben wollte. Gie mar bitter allein, ohne irgend einen Bermandten ihres Bergens ober ihres Schickfals. Blos unwiffend begegnete fie in der Strafe St. Honore bem, der das eine mar, und das andere murbe, dem Abam Lur aus Maing. O, warum mußte ihr Blid, ber die anbohnende Menge vergeblich nach einem gleiche flammenden Bergen durchsuchte, Diefen Bruder Ihres In: nern nicht finden und fennen? warum blieb ihr die lette Entzudung der Erde verweigert, die Ueberzeugung ober ter Unblick, daß der Glaubensgenoffe und Verifeidiger ihres Bergens, und ber funftige Marterer ihrer That fie jebo begleite an ihr Grab, bann in baffelbe, und baf eine edle Geele der ihrigen nachweine, und darauf nachglebe? - Und er mar ihr fo nahe, und fah ihre lege Minute! Aber er hatte das Glud verdient, fie ferben ju feben. Die ganze Rrublingwelt in des Republikaners Berg blubte wieder auf, ba er biefe Rube der Berflarung auf ber jugendlichen Gestalt im rothen Sterbefleide \*), diefe auf bem langen Todesmege unverructe Unerschrockenheit in ben ftolgen und durchdringenden Augen, und wieder diese unter bem ewigen Berhohnen gartlichen, mittelbigen und feuchten Blicke fah, deren Engelhuld feinem fo mannticen Bergen eben fo bitter mar, als fuß. - Dein, wer ein foldes Befen leben und leiden fah, fann es nicht be:

<sup>\*)</sup> Das sogenannte Bluthemb ber Berurtheilten.

weinen, nur nachahmen; bas vom Betterftrale ber Bes geisterung getroffene Berg bulbet nichts Irbisches mehr an sich; fo wie bei ben Alten die vom heiligen Blige des himmels getroffene Stelle nicht mehr betreten und übers baut werden konnte. —

"Bår' es benn Sunde, sagte der Graf, wenn man nach gewissen Gebanken keine mehr benken wollte? Wenn ich jest herzlich wünschte, daß mir, gegenüber dem Bilde bieser Uranibe, der große schone Donner das kahle Leben ausloschte? War' dieß Sunde? Ach, warum muß der arme Erdensohn meistens in Wintern aller Art sterben, selten im Feuer und Frühling?"

Freundlich und ruhig bestieg Charlotte Cordan, fuhr ich fort, die Trauerbuhne, wo fie diefen Erbennamen ablegte, und grußte die milden Thiere unter bem Gerufte fo fanft, daß fogar diefe gahm fich niederlegten. uns nicht lange auf diefer blutigen Stelle verweilen, mo fo viele Seufger und Schmerzen wohnen und nachtonen; und Du felber, Charlotte, haft hier die letten über diefes Schlachtfeld des murgenden Darats, über biefes Erb. begrabniß freier Bergen empfunden! - Ein Burger nahm ihr die jugendlichen Locken, enthullte das jungfrauliche Berg, bas noch einmal in der blaffen Todesftunde bas feusche Blut auf die verschämten Wangen trieb - und legte das blubende leben unter die aufgespannte Pargens scheere - und es entflog in die ewige Welt.... nur nicht mehr als Ginen Angenblick habe der Erbens fcmerg, der Erdentod den hohen Geift verfinftert, wie ber Berggipfel die Sonne bes langften Sommertage nur eine Minute verdect, zwifchen ihrem Unters und Mufs gang! - Du aber, edler Mainger, gehe nun mit beiner entbrannten Seele beim, und sage noch einmal bie tubne 53. Banb. 8

Bahrheit, und fehre dann auf dieses Sterbegerufte zur ruck! — Und niemand von uns weine über die Hohe, sondern er opfere, wie sie, was Gott von ihm begehrt, es sei das Leben oder weniger! —

Die Erzählung war geendigt. Ich faßte die Sand bes Grafen, der weinend seinen Mund auf Corday's Bild gedruckt. Das Gewitter hing brausend auf uns herein, und schien vom unaufhörlichen Blige wie überschleiert oder verslüchtigt. Auf einmal trat im Westen unten an den Wetterwolfen die stille Abendsonne heraus, wie ein großes, aber wolkennasses Auge, und wir sahen die weinende niedergehen; und dachten schweigend länger über helden und heldinnen der Freiheit nach.

#### III.

## Polymeter.

#### Das Menfchen : Berg.

Mir traumte, ich sei unnennbar felig, aber ohne Gesstaten, und ohne Alles, und ohne Ich, und die Bonne war selber das Ich. Als ich erwachte, so rauschte und brannte vor mir der Fruhling mit seinen Freudenguffen, wie ein von der Morgensonne durchstralter Wasserfall, die Erde war ein aufgedeckter Göttertisch, und alles war Blute, Klang und Duft und Lust. Ich schloß froh weinend das Auge, und sehnte mich nach meinem Traume wieder.

# Der Menich der Bedürfniffe und ber bobere Menich,

gepreßt, wie die gekrummte Feder in der Uhr, dreht an seiner Rette die Stundenrader, um sich wieder auszusdehnen, und hat er sich für Einen Lag befreit: so wird die Uhr schnell aufgezogen, und er windet wieder die Rette langsam von neuem ab. Der hohere Mensch geht als eine Welt in dem himmel und windet sich täglich um seine Sonne.

#### Die Menfchenfrenbe.

Stets zwischen zwei Difteln reift die Ananas. Aber ftets zwischen zwei Ananaffen reift unfere ftechende Ger genwart, zwischen der Erinnerung und der hoffnung.

#### Der Cichenmald.

Falle meinen heiligen Cichenwald nicht, o Furft, sagte die Dryade, ich strafe dich hart. Er fallte ihn aber. Nach vielen Jahren mußte er sein haupt auf den Richtblock hinstrecken, und er sah den Block aufmerksam an und rief; er ift von Eichenholz.

#### Der Pfeil des Todes.

So balb wir anfangen zu leben, bruckt oben bas Schicksal den Pfeil des Todes aus der Ewigkeit ab — er fliegt so lange als wir athmen, und wenn er ankommt, so horen wir auf. "D, sturben wir doch auch so alt und lebenssatt, wie unser Jubel Greis!" sagen dann diejenigen, deren Pfeile noch fliegen.

Mehrenlefen armer Rinder. Geht hier Bluten, die fcon Fruchte tragen!

### Die Thränen.

Wir haben alle schon geweint, jeder Gluckliche eins mal vor Weh, jeder Ungluckliche einmal vor Luft.

## Bolfer : Proben.

Nur mit den gewaltigen Brennspiegeln werden Edels feine untersucht, mit Eroberern die Boller.

#### Der Eroberer.

O wie gleichst Du so oft beinem Rom! Boll erobers ter Weltschäße, voll Gotterbilder und Erdgen, bist Du mit Debe und Tod umgeben — nichts grunt um Rom, als der giftige Sumpf, alles ist leer und wild, und kein Dorfchen schaut nach der Petersfirche. Du allein mit Deiner Sunde schwillft unter dem Sturm, wie unter Gewittern Leichen sich aufblähen.

#### Der traurige Lag.

Umfängt Dich der traurige Tag mit seinem Nebel, der leer, dumpf, dicht und grau Dir die ganze Welt vershüllt: so denke daran, in was ihn verwandelt die Bersgangenheit und Dichtkunst; in leichten, glänzenden Wolkschen sieht er am himmel, oder in Abendrothen — oder er schimmert, niedergefallen, als Morgenthau auf den Auen, die er Dir bedeckt hatte.

#### Die Blumen. auf bem Grabe ber Jungfrau.

Streuet nur Blumen auf fie, ihr bluhenden Freundinnen! Ihr brachtet ja sonst ihr Blumen bei den Wiegenfesten. Jego sciert sie ihr größtes; denn die Bahre ift die Wiege des himmels.

## Die Treulosigfeit.

Dem treuen Madden brach das herz, nachdem fie den Treulosen geliebt. Ach, sagte fie, warum bricht es zu spat? Der Demant zerspringt schon, wenn ein treus loses herz nur annaht, und warnt das treus.

#### Die Berfannte.

Ungluckliche, Du trägst bie Dornentrone auf bem blutigen haupte, boch ewige Rosen bluben auf Deiner Brust.

#### Die Zeiten.

Die Vergangenheit und die Zufunft verhallen fich und; aber jene tragt ben Bittmen , Schleier, und biefe ben jungfraulichen.

#### Der Dichter.

Der Dichter gleicht ber Saite: er felber macht fich unfichtbar, wenn er fich fcwingt und Wohllaut gibt.

#### Das Leben.

Ihr nennt das Leben mit Recht die Buhne. Den Geistern, die uns juschauen, sind unsere truben Bergentungen und froben Auffluge auf der Buhne keine von beiben, sondern nur unser Spielen.

#### Die Trene.

Dich wohne sa in Deinem Auge, sagte ber kleine Bruder, als er sich im schwesterlichen erblickte. "Und ich wohne gar in Deinem!" sagte die Schwester. — "Gewiß, so lange Ihr Euch seht, bachte ber Bater, benn die Augen ber Menschen sind ihrem Berzen ahnlich."

#### Die Bofe und bie Landtrauer.

Rur ber hof und Große burfen um einen Fursten ffentlich tranern; nun so sei es um einen bofen. Aber en Landesvater beweine das ganze Land. Das armfte lind ist ja seine Baise.

#### Der Dichter.

Bol habe ich Früchte und Blumen zusammengebuns en, wie im Bluten Strauße auch die reife Pomeranze ischeint; aber auch die Frucht ift nur Blute, und der berbst duftet mit dem Frühling zugleich.

#### Die Freuden bes Dichters.

Gonnt und gebt dem Dichter Freuden; er bringt fie uch verklart als Gedichte guruck, und er genießt die Ilumen, um fie fortzupflanzen, denn er ist der Biene hnlich, die von den Blumen, aus denen sie Sußigkeit inkt, den Blumenstaub weiter trägt, und zu neuen juns en Blumen aussäet. Laßt ihn nach Italien fliegen, enn er bringt es auf seinen Flügeln, als hängenden Jarten der Dichtkunft, mit.

#### Rath.

Sprecht nicht: wir wollen leiden; denn ihr mußt. 5precht aber: wir wollen handeln; denn ihr mußt nicht.

## Die Politift.

Sie verhullt wol fich, aber fle zeigt ber Belt ihre beten, ihre Schlachtfelber und Schlachtfidten, und

ihre neuen Fluse, die sich halb aus Blut, halb and Thrainen burch die Auen schlängeln. Go geht in Rom die Bruderschaft der Leichen weiß vermummt, aber ihren Lodten trägt sie aufgedeckt, und die Mittagsonne scheint auf das kalte, blinde Gesicht.

#### An die Feinde der Freiheit.

Berschlagt nur jeden Bund ihrer Freunde, und zers studt jedes Buch sogar mit dem, der es hinstellte, um darin die Geister: Sonne, die Freiheit, im Aufgange zu zeigen: nun glanzt die Sonne nicht mehr aus Einem Spiegel, sondern neu aus jeder Scheibe des zertrummerzten. Die ruhige Meerebene mit Einer stillen Sonne im Busen, lodert aufgesturmt mit verworrnen zahllosen Son: nen auf den zahllosen Bogen.

## Der All: Geift.

Taufend Sonnen schießen in Augenblicken über das Feld des Sternrohrs \*), und neue Taufend fliegen nach. Der All Beift ruht und schauet; und die Sonnen und das All eilen vorüber, aber ihr wetterleuchtender Flug ift ihm ein unbeweglicher Glanz, und vor ihm steht das vers fliegende All fest.

<sup>\*)</sup> In einer Biertelftunde flogen 116,000 Sterne burch bas Felb von Perfchels Teleftop.

#### IV.

Ratalog ber Vorlesungen, bie in unserer Stadt für bas kunftige halbe Jahr werben gehalten werben b).

I. Borlefungen ber theologischen Sakultat.

Alle Abende lesen über die schwersten Stellen ber Schrift brei geschickte Kausmannsbiener und ein junger Baron, ber in Fernen gewesen. Das Auditorium ist auf den hiesigen Kaffechausern, publico.

Der Benfor der theologischen Schriften liefet ein fehr ichones Rollegium über die Menschenliebe als eine Eine leitung ju feiner verbefferten Kunft, Reter ju machen.

Ueber die theologische Moral halt die gange Stadt die sichonften theoretischen Borlesungen, von denen man sich wahren Nugen verheißet: die praktischen Uebunsgen darin werden, wie man schon seit vielen Jahren gesthan, auch heuer ausgesethet bleiben. Auch scheinen sie eine Geschäftigkeit zu verlangen, die sich mit dem menschelichen Triebe nach Ruhe gar nicht verträgt, den Paskal einen Ueberrest des göttlichen Sbenhildes nennt, und den man daher mehr beleben als entnerven muß.

Uebungen im theologischen fowol als im politischen

<sup>\*)</sup> Geschrieben in ben achtziger Jahren.

Disputieren werden beinahe alle hiesigen Schuster in den bekannten Schenken anstellen; sie kosten nichts als eiwa das Bier, das man selber trinkt. Indessen wird kein einziger Sat von ihnen durch den Scheiterhaufen untersstüget, und auch die wichtigsten und dunkelsten Wahrsheiten glauben die Meister des löblichen Schuskerhands werks dennoch durch die bloße geschickte Bewegung eines Stuhlbeins oder eines Bierkrugs gut genug zu erläutern und zu versechten; ein Meister des löblichen Schusters handwerks scheinet es seiner für unwürdig zu halten, den weltlichen Arm zu Widerlegungen zu gebrauchen, zu benen sein eigner zulangt.

Die Borlefungen, die man von Alters ber über die Sonn , und Restagevangelien jede Boche einmal im Aubitorium, die Rirche genannt, ju halten pflegte, und fur die man nichts zu bezahlen braucht, als was der Famulus fur die Stuble auspreffet, follen auch biefes Salbjahr auf Die gehörige gelehrte, philosophische und schwere Manier gehalten merben, wenn fich nur fo viele Bubdrer gufame menbringen laffen, als nothig find, ein Dublitum gu formieren, wozu indeffen drei Perfonen unentbehrlich find. Allein man weiß wol, daß dieses nicht zu hoffen steht; benn icon feit langer Beit hat man nicht mehr ausammen. gebracht als zwei, den Professor namlich und feinen Ramulus, hochftens noch den Teufel, den man aber wegen feiner Unfichtbarteit nicht gut far eine Perfon nehmen Gleichwol hat man nicht umhin gefonnt, bem alten Gebrauche fein Recht zu geben, und biefe Borles fungen menigstens anzufundigen.

Der hiefige Gr. Superintendent kann diefesmal leis der! nicht lefen, weil er unlängst durch einen unglucklis den Bufall nicht nur seine Rrautermuße, wodurch er sein Gebachtniß startet, sondern auch seine hefte, durch die er solches erseget, verloren hat, und nun nichts mehr weiß, als seinen Namen und Sitel, die felbigen begleis ten. Inzwischen verspricht er einen Mann an seiner Statt zu stellen, der doch lesen will, ob er gleich nichts versteht.

Einige Advokaten haben sich zusammengethan, um aber das Ratechisieren und den Ratechismus geschieft zu lefen. Wenn hierinnen eine lange Uebung vor Gericht, Fragartikel fur die Zeugen zu stellen, einige Geschickliche keit gewähren kann: so glauben sie darauf nicht ungultige Anspruche zu machen.

#### II. Vorlefungen ber juriftifchen Fafultat.

Ucber bas allgemeine Staatsrecht werben alle Lage von 10 bis 11 fowol Borlefungen als Disputierubungen gehalten. Das Auditorium ift auf dem Paradeplas. Auch hat unfer gurft bas ftebenbe Beer von gut mons tierten Professoren, die er blos dazu befoldet, um über bas Dorf; und Bauerns, Faufts, Strands, Rrieges und Degenrecht beffer durchdachte Borlefungen zu halten, als man fonft boret, noch neuerlich um etliche Regimene ter verftarft. Wie fonft zu ben Prieftern, fo find zu dies fen Profesoren Leute gang untuchtig, die einen Behl am Leibe haben; auf die Seele fieht man, wie bei allen Pros fefforen zum Glude nicht fo febr. Diefe von der Dis nerva, der Gottin der Biffenschaften und des Rrieges, bewaffneten Profefforen, die in den finftern Beiten, wo Theologie und Rechtsgelahrtheit noch beisams men maren, beide mit guten Beweisen verfahen und bes fcirmten, und die noch in der Rechtswissenschaft bas Wahre gern ins Licht, und bas Irrige gern in & dat: ten und Rauch ju segen pflegen, diese Professoren wird jeder gute Furft, mar' es auch jum Rachtheil seiner Lander, stete zu vermehren suchen. Uebrigens wird nach keinem fremden Rompendium, sondern nach den eignen Sagen des Fürsten gelesen.

Eine Gesellschaft Diebe erbietet sich zu eben so ger schickten als theuern Borlesungen über die juristische Praxis, wenn die gehörige Anzahl Zuhörer, die zu dies sem Rollegium nothig ist, sich aufbringen läßt. Das Auditorium wurde im Parterre des hiesigen Schauspiels hauses sein; und die Zeit der Borlesung von 6 Uhr Abends bis um 8. Sie sind zwar ein wenig theuer, doch nehmen sie statt des Rollegiengeldes auch gern Uhren und Etuis ze., auch wollen sie von ganz Armen gar nichts haben, und verdienen daher vielleicht, daß man sie im gemeinen Wesen als Armenadvotaten anstelle.

Ueber bas Gesandtschaftrecht lieft diesesmal ein Spion, der auch denen, die der prattischen Wappen, und Siegelkunde obzuliegen willens find, seinen Beistand anbietet, privatissime.

Er wunschet fehr, daß er nicht gehangen werde, das mit er ein so nugliches Rollegium recht oft moge lesen konnen.

Der schon ermähnte herr Superintendent glaubt sich bie Schmachheit seines Ropfes nicht hindern lassen zu mussen, ein nugliches Rollegium über den herenprozes zu lesen; auch von den Prozessen, die man in Laufanne mit den Insetten, und die zuweilen die Landstände mit ihrem Fürsten führen, wird er gern die wenigen Kenntinisse mittheilen, die ihm davon beiwohnen.

Ein Hofmann wird lesen aber die Kunft, dem Für:

ften nicht nur Atten zu referieren , sondern auch Rlagen bes Bolts.

III. Bortefungen der medizinischen Fakultat.

In ben berühmtesten Soupees werden verschiedene wisige herren anatomische Rollegien über ben Mens fden lefen. Sie haben ben lebendigen Radaver eines gefallnen Ministere tauflich an fich gebracht. werden fie geschickt zergliedern, und ihre vornehmen Bus horer mit der Darlegung einer feltenen Menge Rebler bes luftigen, die fie mit dem Anatomiermeffer an bem befagten Manne entweder entdecken ober boch erzeugen werden. Dicht nur Urme, fondern auch Reiche und Bornehme werden fie anatomicren; und lebendig, wie es Berophie lus mit ben Diffethatern auch machte. Bie die Aerate an ben Sunden die Menfchen lebendig gergliedern lernen: fo haben auch fie in ber Berlegung lafterhafter Perfonen fich lange vorher, und nicht ohne Glud geubet, eh' fie jur Bermegelung tugenbhafter übergingen, und fie hoffen, burch fene fo weit gebracht ju fein, daß fie in bie fer etwas vermögen.

Uebrigens haben sie eine mäßige Menge fehr schoner Praparate von den guten Sandlungen und guten Namen, die sie mit vielem Fleiß zerschnitten, in ihrem Beschlusse. Sie versprechen sich noch eine besondere Unterhaltung für ihre Zuhdrer von den mit Bind ausgestopften Körpern, mit denen sie ihr anatomisches Theater zieren, und die beinahe jedermann bei dem ersten Anblicke für lebendig und beseelt zu halten sich täuschen läßt; sie sind aber wirklich todt und ohne Seele, ob sie gleich sprechen, denn sie sind die eignen Leiber der gedachten Serren Profesoren siebs.

Beilaufig! In eben biefen Speifefalen werden einige reiche Rentirer ftatt ber Menichen, Speifen transchieren, und feine anderen Thiere zergliedern, als unmenschliche, die zum Effen taugen. Einer von ihnen sucht seines Gleichen in den Querschnitten; doch auch in den Obersschnitten durfte mancher von ihm noch lernen konnen.

Die bier anwesenden landesberrlichen Rommiffarien werben nach Anleitung bes Ralenbers anzeigen, welche Lage gut find jum Aberlaffen, Purgieren und Schrope fen eines gangen landes, wie auch jum holgfällen, jum Geldausgeben und fo meiter. Gie merden aber aus ben Gefechsterichein, ben bie Busammentunft gemiffer Sterne auf den Roden jest formieret, fehr weitlauftig beweifen, daß gerade eben die Lage dazu gut find, an denen fie es beweifen. Gie machen fich auf den großten Beifall Reche nung; muffen aber im voraus anmerfen, bag fie fein Testimonium paupertatis passieren lassen fonnen, sone bern die ausgesetten Rollegiengelder von den gandftanden aufe icharffte eintreiben werden, weil der Furft damit, wenn nicht ber Armee ben ruckständigen Sold, boch - wenigstens seiner Cangerin die zu pranumerierende Gage Ihr Auditorium wird zuweilen in au bezahlen gebenft. Speifefalen fein.

Die hiefigen Buttel und ihre hunde werden das im vorigen halben Jahre angefangene Kollegium über physiognomicen forensem gar zu Ende lefen.

Die gewöhnlichen Borlefungen über die Diatetit has ben an allen vornehmen Safeln ihren Fortgang; und bie Roche bleiben noch die Famuli.

Ein guter Dentift, der erst angefommen, sucht fich durch eine Anleitung zu empfehlen, den Leuten Die Weisheitzähne, sie mogen noch so gefund fein, vermittelft des englischen Schluffels gludlich auszuneh. men. Er hofft nicht ohne den Zuspruch junger Personen zu verbleiben, die einst Minister werden wollen, und die wissen, wie sehr der Pobel, dem man seine Beisheite zähne nicht ausgebrochen, immer um sich beiget.

## IV. Borlefungen ber philosophischen Fakultat.

Ueber die Politik lieset wie gewöhnlich der hiefige Zeitungschreiber. Ueber die Wahrscheinlichkeitlehre der Direkteur des hiesigen Zahlenlotto's; man bezahlet dasur
fordel als man will, und jeder, er sei ein Bornehmer
ober Gemeiner, ein Reicher oder Armer, ein Studierter
ober keiner, kann dieses Kollegium horen. Diesem durften vielleicht statt der Prolegomenen einige Borlesungen
über die Regula Falsi und über die Nechtschaffenheit der
Italiener, die sich von den Beutelschneidern so sehr abfordern, und nur das Geld ohne den Beutel begehren,

Die Marqueure der hiefigen Kaffeehaufer laden jeden ein, ihren Borlefungen über die Mechanik, die fie vor ber Billardeafel halten werden, auch kunftighin den alten Beifall zu gonnen. Sie hoffen nicht, daß ein ordentlicher Student seine Zeit dieser Beschäftigung entziehen, und fie dafür auf unnühere Dinge wenden werde.

Heber die naturliche Magie und über die Alchymie, 12h. über die Runft, Schminke, Seufzer, Weihrauch und Worte in gutes Dukatengold zu verwandeln, werden die Sangerinnen unsers Theaters gern Vorlesungen halten, so wenig Zuhdrer auch jede auf einmal haben mag. Sie sind übrigens weit entfernt, den weiblichen Professoribus ordinariis, die eben hierüber in dazu privilegiere

ten Baufern lefen, ben Bulauf abfangen gu wollen, und fie wissen gar wohl, daß sie nur Professores extraordimarii sind. Die Prima Donna lieset in ihrem eignen Baufe, bas ihr ein Raufmann gefchenkt, ju Stunden des Lages, und fogar auch der Racht, fo wie Die Sonne in Gronland zuweilen gar nicht untergebt, und mit ihren Reizen ben schlafenden und ben machenden Menschen erquicket. Sie werden alle Ovids artem amandi jum Leitfaben nehmen. Da die Beisheit ges wohnlich die Gefundheit untergrabt, und ba befonders die alchnmistischen Bersuche franklich machen, fo furchten fie nicht, daß jemand fich von ihren alchymistischen Prozessen, wobei zuweilen in der Phiole ein ordentlicher Denich erschaffen wird, blos durch die Rranklichkeit werde ente fernen laffen, die ihm davon drohet und die dem Beifte feine Berbefferung durch die Berfchlimmerung bes Rors pers immer fo fehr vergallet.

Ein geschickter Stuper hat fich entschlossen, an ben Nachttischen über die Universalhistorie der Frisuren und Bandichleifen ein Privatissimum gu lefen, beegleichen uber die Beiten, wenn man die wichtigsten Rleidunges ftude, wenn man g. B. Waden, Brufte, Wangenrothe und andere zum Anzug gehörige und vor ber Nactheit beschirmende Stude erfunden. bietet er fich mit seinen heraldischen Renntniffen jedem gur Sand ju geben, ber fich bem wichtigen Beitpunft nahert, wo er das Siegel mahlet, das er durch fein gans ges Leben auf allen feinen Briefen führet. Endlich lieset er das befte Rollegium über die Erperimentalphyfit, allein feinem Menschen weiter als nur fich felbft. Die Bers fuche ftellet er an feinem eignen Leibe an; g. B. an biefem hat er gefunden, daß der Essig, wenn man ihn hansig

trinft, ziemlich mager macht und die Saille fehr vers beffert - oder um die verlorne Runft der aanptischen Gine balfamierung wieder aufzufinden, pofelt er feinen Leichnam und besonders den Ropf deffelben alle Tage in mohlries dende Baffer ein, die ihn auch wirklich fo gut konfervieren, daß er bisher noch feinen andern Geftant von fich gegeben. als angenehmen. So lange er noch, beilaufig ju fagen, nicht wie ein Todter riecht und nur wie einer aussiehet: fo lange kann er auch hoffen, das Ausfahren feiner Geele, ungeachtet er langft gestorben ift, noch einige Beit zu vers gogern; benn nach der Meinung ber Aegypter verlägt bie Scele den todten Rorper erft, wenn er in die Faulung Und find benn auch nicht bei unfern Ropfen übergehet. noch die geistigen Geruche Zeichen, baß aus ihnen noch nicht alles Geiftige verflogen?

Ein alter Dann wird über die romischen Alterthumer lefen, um den hunger noch einige Jahre langer ju ertragen. Er will jede Antiquitat mit ben gehorigen Beich, nungen, Gemmen, Daften und Buften erlautern. Benn er g. B. von ber Freiheit reden wird, die fonft die Romer verehrten: fo will er eine Pafte aufzeigen, morauf fle mit einem Sute in der rechten und mit einem Spieß in der linken Sand gebildet ju feben ift; und fo wird er ferner von allen übrigen Tugenden, von der Wahrheit, von der offentlichen Sicherheit, von dem Abel und von allen andern Untiquitaten biefes alten und gros Ben Bolks durch vorgewiesene Gipsabbildungen moglichft genaue und anschauliche Begriffe beigubringen trachten. 3ch beforge aber beinabe, ber alte Mann findet gar feinen Buborer, und er wird den Sunger langer ertragen wollen, als biefer ihn.

Uchrigens gibt auch ein Tanzmeister allen Ficen Uns 53. Band.

terricht, die in schanen Pas am hofe emporzusteigen ober im Felde davon zu laufen Willens sind. Gin Bereiter lieset über das Reiten sigend auf dem Reitstuhl des Genmete. Ein Papagei lieset über die Redekunst; ein Affe über die Gestus, die man dazu macht; und ein Franzos über alle Wissenschaften in der ganzen Welt.

Und ich felbst lese gleichfalls über etwas: benn ich halte nicht nur eine vorläusige aus einem aufrichtigen herzen gestossene Lobrede auf alle vergangene, gegenwärtige und zukunftige Professoren dieser und der andern Welten, sondern auch eine afthetische Borlesung über die schwere Runst zu satiristeren. Ich lege bei derselben meine eignen Satiren zum Grunde, in denen ich viel attisches Salz zu sinden verspreche. Möchte ich sie doch das wahre engelische Salz nennen! Denn dieses ist viel werth und heilet sehr. Man braucht sie daher nicht zu lesen, da ich schon über sie lese; und ich glaube, sie jedem Verleger vortheilt haft genug zu machen, indem ich ihnen Zuhdrer statt der Leser anwerbe.

#### $\mathbf{V}$ .

## Berftreute Gebanken und Bilber.

Der Sprudel ber Beit tann bich vermaffern, verfteis nern, — aber auch heilen und marmen.

Im Strome ber Zeit rinnt die Mude und die Sonne neben einander — feines ichneller.

Sieht man den Sternenhimmel an, so freuet man fich in einer so unendlichen Welt, auch als Funke zu fliegen.

Bor die Sturme stelle eine Aeolsharfe, aber fein brennendes Licht. (Leidenschaften).

Wer weinend gen himmel ichaut, hat nichts vers toren, benn bas Oben ift eben Alles, mas er hienieden wunfcht; nur ber verlor, wer Felb ein, in die Lange ber Gegenwart schaut.

Die hoheren Bolten icheinen langsamer ju gehen; fo geht fur unsere Augen alles Sohere.

Der Merfur ift durch die Nahe der Sonne une un, befannt, so stellet der Sonnenschein und Manches ins Unsichtbare.

Die Gottheit icheint uns fo unbeweglich als ber Sters nenhimmel, aber gerade an ihm ift die großte Bewegung.

Alle Planeten streben, nach der Sonne zu fallen; aber Fallen und Steigen ist in dem weiten All dasselbe, sobald man nur die Zentralfonne kennt.

Am himmel ziehen die Gestalten herauf und herab, und rathen den Sterblichen.

Ich traumte in der Sylvesternacht, der ganze hims mel zitterte — alle Sterngestalten erbebten — ihre Lichster erloschen; da trat die Sonne hervor, die Sonne des neuen Jahres, und ich erwachte. Aber die Sonne blieb da, und sie versprach ihre größere Warme und ihr Leuchsten. Ich sagte: was bist du weiter als der matte Absglanz der Allsonne, welche auch in allen unendlichen Erden und Sonnen, nach deiner Weise, den Frühling, den Winter und Sommer gibt? Du guter himmel bleibst uns treu, wie auch die Erde sich wandle; du stehest mit Blau über dem Schnee und den Bluten, blau über Erdnland, und blau über Italien.

Mehre frohe Augen scheinen in die untergehende Sonne als in die aufgehende. Lasten werden abgelegt der Armen, die die Sonne beruhigt, und mehr als den Reischen. Die aufgehende verkündigt kein Stern und kein Mond; und läßt uns nicht die untergehende, wie eine Geliebte, ihr Bild im Mond zurück. Ich sehne mich nach ihr, wenn sie untergeht, nicht wenn sie aufgeht. Untergehend ist sie uns mehr verwandt, und sie schont mehr ihren Abendstern, den sie ausgehend kriegerisch vers

nichtet. Der Mond und der Stern der Llebe schimmern ihr nach. Sie stirbt und geht unter die Erde, und selig zu machen, und wenn ich sterbe, gehe sie eine halbe Stunde spater unter als ich. Ich mochte mit der Sonne von der Erde scheiden, aber sie sollte doch eine halbe Misnute langer stehen und anschauen als ich.

Die Leichen find die Gedächtniffaulen ber hoheren Belt für die folechte.

Die Zeit ist die Larve der Ewigkeit.

Der Menfc hangt zwei Belten aneinander, um zur britten zu fommen.

Die Erbe ift ein Treibhaus, bas fur manche Sturme bober gebaut fein follte.

Alle Sohlen erscheinen ber Leere, ber Dunkelheit wegen, um die Salfte geober; so das Grab.

Sonnen find Sonnenblumen hohern Lichte.

Wie das Göttliche im menschlichen Herzen wohnt, so wohnt das Geisterreich auf der Erde.

Mur die zweite Belt macht Beilige.

Ife nicht mit ber Gegenwart fo wie mit den Buffen, die alle nach humboldt mit ewig grunenden Ufern umges ben find? Nur daß der, welcher die Ufer fieht, schon über die Bufte hinuber ift.

Bas Gott uns auf der Erde ift, wird er hinter ihr noch mehr fein.

Der Lod ift ein Schlaftrunt, b. h. ein Freuder trunk.

In der Todesstunde gibt es feine Uebertreibung mehr, bas Sterben ift die hochste.

Barum qualen zulet in der Sterbestunde die Guten wie anfangs die Bosen? Borhaltung der Sunde kann so, gar in der Sterbestunde nicht so gut bekehren, wenn eins mal davon die Rede ist, als Borhaltung des Guten. Kennt ihr denn die organische Welt hinter Euch, die Traume, die im sterbenden Gehirn im Sarge fortleben, die Holle, die ihr ihm in den Sarg pflanzt? Soll denn immer Schmerz sein am Aus, und Eingang des schreienden Kindes?

Soll denn unser ewiger Widerspruch in Todes. Ans zeigen, daß endlich der Mensch selig geworden und man alles Beileid verbitte, den armen Sterbenden selbst treffen, dem man durch die Gestifulazionen in den Krankenzims mern die Bahre als ein Blutgerfift vorstellt, nur daß hier früher das Leid, als der Trost gezeigt wird? — Du ziehest in ein höheres Land — wie weinen, weil du gehest — aber nicht als ob du sturbest! —

Mir traumte, ich ware in Stanb gehult! welcher Staub? Todtenstaub, Strafenstaub? — Als ich erwachte — war's Blutenstaub, und die fernen Baume trugen schon.

Je mehr fich der Korper verhallt, defto mehr ent, hallt fich die Seele.

In der Masse oder Menge regiert die Gottheit die freien Geister so bestimmt nach festen Geseten, ale die unsfreien Körpertheilchen; nur aber, daß der Menge wegen, durch welche die Freiheit bezwungen wird, größere Raume und Zeiten nothig sind.

Im Englischen Garten find lauter gebogene Gange, aber auch in dem Gottes.

Urtheile über die Borfehung find wie die gitternde Sonne im Baffer, und der Kampf derfelben, bei Sonnensfinsternissen.

Die Menschen vergessen, daß sie in jeder Nacht ihre Monde über sich haben, von denen ihnen die überdeckte Sonne herabspricht — die Planeten. Gerade ber nächste, und unterthane Planet soll und die Sonne geben, und ohne ihn ist und der ganze himmel getddtet. Ob sich Gott nah oder fern spiegelt, er leuchtet doch nah oder fern. Unglückliche beraubte Seelel Alles am himmel sei dir untergegangen, aber der matte Uranus bleibe in deinem Auge, wiederstralt en nicht dieselbe Sonne, die vom Mond herab dich mit Schimmer umgibt?

Bir benken an Gott am meisten bei der Geburt und beim Lobe. So fällt die Sonne beim Aufgang mit dem Meere zusammen, entfernt sich immer weiter, und bee gegnet endlich wieder bem Meere. Gott erscheint und

daher nur zweimal gewaltig: neben dem Reugebornen und neben dem Alten.

Du Unendlicher, du haft über alle Erden und Sons nen beine himmel gebreitet aus Licht! In unfrem dunkeln Herzens, Winkel erscheinst du nur. Reine Sonne thut einem endlichen Herzen genug, wohn' es auf der Sonne oder dem Saturn.

Der himmel vernichtet die Erde, und ift boch nur ber halbhimmel; konnten wir den gangen fehn!

Nur die Sonne ist das Gleichnis Gottes; fie wird bedeckt von Bolfen, von dem Monde, der Erde, von der Nacht; immer kommt fie doch jeden Morgen als der Held des Lebens hervor. Wie? Wollt ihr Gott nicht früher anbeten, als bis er wie im Morgenland ohne Wolfen kommt?

Der Schugengel bee Lebens fliegt zuweilen fo hoch, baf man ihn nicht sehen kann, aber er schauet boch immer herab und schwebt balb wieder naber.

Ronnen mir anders zu Gott beten als: o Gott! sei & Freude, sei es Schmerz?

Das Gebet macht rein; es ift eine Selbfipredigt.

Die Schmerzen fliegen um und an ben Menschen wie Bienen; sie fcreden und stechen und - entfliegen; und am Ende haben fie zornig gemacht.

Die Feuerwerke der Erde sind nahe am Wasser, so Freude an Schmerzen. Icher unverdiente Schmerz wird ein Vater der Freude, aber solche Tochter lebt lange.

Freubenthranen find ber Thau, worin die Sonne, Gott, fich fpiegelt.

Der Mensch weint oft im Schlafe. Wenn er er, wacht, weiß er kaum, bag er Thranen hatte. Dafur halte das leben. Im zweiten weißt du nicht mehr, daß bu im ersten geweint.

So viele Bluten bes Lebens fallen ab — fpater fo viele halbreife Fruchte. Ift nur dein herbst daran leer? Der Mensch kann, wie der Baum, nicht alle Bluten zu Früchten vollenden, die er treibt.

Rie duften die Blumen so fuß und ftark als vor dem Gewitter. Schone Seele! wenn zu bir ein Gewitter herzieht, sei eine Blume, und dufte sanft.

Gegen die Erbe gibt es feinen Eroft, als den Sters nenhimmel.

Die Blume schlaft, bas Berg schlaft, aber um voller wieder zu erwachen.

Wie fann ber Menfch flein fein ober fich flein achten, ein Befen, bas die Großen feines Innern fieht und mißt!

Die Erde erscheint im Zimmer tlein und unfichtoar.

aber ein Menfchenherz erfcheint im Zimmer groß, fo auch fein Schmerz.

Ihr Rleingläubigen! Boju hat euch denn Gott die ganze Beltgeschichte durch die großen Menschen gegeben, und ihr wollt doch noch an ihm zweiseln? Bas sollten denn die von Gott 3000 Jahre früher hoffen, wenn ihr jest fürchtet? Bersteht ihr denn Gott? Muß jede Spatzzeit von Neuem die Zweisel wiederholen? Und wenn widerlegt Euch denn Gott?

Bertragt die innerliche unendliche Erscheinung eine außere endliche?

Wir thun, als fei ein Sternenhimmel das All, als lage nicht hinter jedem himmel ein himmel, hinter jedem sichtbaren All ein zweites, und hinter beiden ein unsichtbares.

Sterblicher, bete keine Nebensonnen an in ber Sonnenfinsterniß; sie verschwinden, ohne unterzugehen, und keine Sonnenblume wendet sich ihnen nach. Und was sind Rebensonnen? Nennt Gott, so kennt ihr alle Nebensonnen um ihn.

Unter bem Meere ziehen Gebirge; unter bem Lufmeere ziehen Gebirge. Bo bort es benn auf? Biehen nicht im Aether auch Gebirge?

Nichts in der Natur hort ichnell auf, wie die Glockens tone, bas Better, nur der Menich, der abspricht und abspringt.

. •

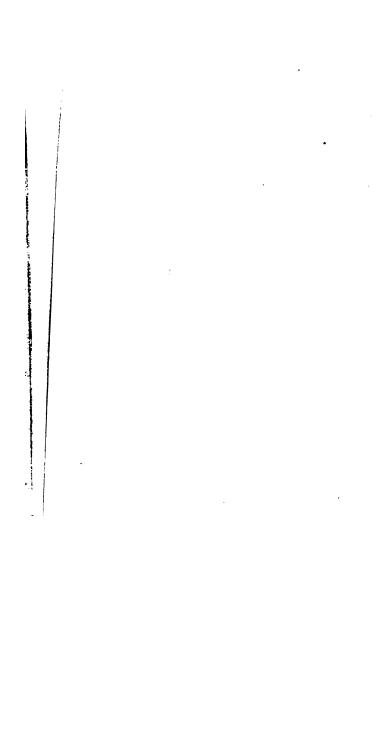



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

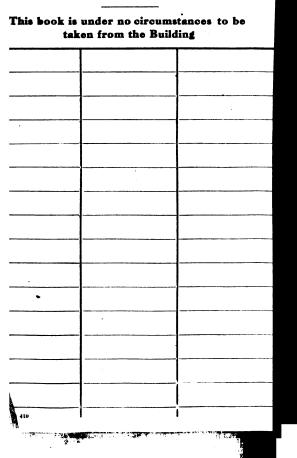

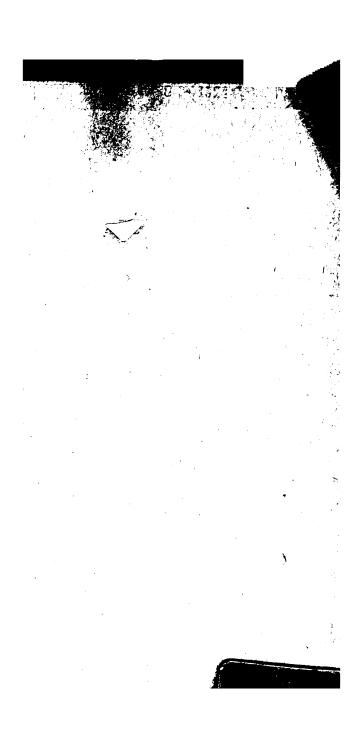